



## **Der Inhalt**

|                                                                 | alte |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Weder "Gretchen" noch "Walküre"                                 | . 1  |
| Millionen kämpften, die Besten slegten                          | . 2  |
| Vorbild Ihrer Mädel                                             | . 3  |
| Glaube und Schönheit - Ein Gespräch mit Clementine zu Castell . | . 5  |
| Der Blidhauer Fritz Klimsch                                     | . 8  |
| Kleine Dinge einer großen Fahrt                                 | . 10 |
| So wollen wir Dich einst begrüßen                               | . 13 |
| Das Lied der Getreuen                                           | . 13 |
| Österreichs Mütter ,                                            | . 13 |
| Während der zweiten Mahd                                        | , 15 |
| Die Geschichte von unserem Berg                                 | . 16 |
| Jungmädel erzählen                                              |      |
| Kasperle auf der Gänsewiese                                     | . 20 |
| Das Märchen vom Meister Ticketack                               | . 22 |
| Spiel und Bewegung                                              | . 24 |
| Die Kinder von Kirwang                                          | . 26 |
| Blick in die Welt                                               |      |
| Streiflichter                                                   |      |
| Unsere Bücher                                                   |      |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFUHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZENUFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHURER-STOLLE, REICHSJUGENDFÜHRUNG VERLAG, ANZEIGEN- UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33



# Weder,, Gretchen"noch,, Walkure"

Wie der Junge nach Kraft strebt, so strebe das Mädchen nach Schönheit. Aber der 8DM, verschreibt sich
nicht dem verlogenen ideal einer geschminkten und
äußerlichen Schönheit, sondern ringt um jene ehrliche
Schönheit, die in der harmonischen Durchbildung des
Körpers und im edlen Dreiklang von Körper, Seele
und Geist beschlossen liegt.

Baldur von Schirech.

Mit blefen Worten hat ber Reichsjugenbführer einmal Sinn und Aufgabe ber nationalsozialistischen Mabelorganisation umriffen. Dieser Zielsetung gilt unsere Arbeit. Der beste Beweis
für ben Erfolg und für die Richtigfeit unseres Schaffens aber
werben in diesen Bochen wieder bie großen Leiftungsichauen unserer Arbeit, bie Sportsefte, fein.

Sle verdeutlichen nicht nur uns und unseren Eltern alljährlich, welche Fortschritte wir gemacht haben, sondern fie zeugen zugleich dem Aussand gegenüber davon, daß der nationalsozialiftische Rädelipp nichts gemeln hat mit jenem "Greichen", das nicht nur einstmals eine der beliebteften Figuren ausländischer Wigblätter war, sondern auch noch heute oft zum Mittelpunft verzerrter Betrachtungen einer gewissen Presse genommen wird.

So auffällig ist dieser Wandel, bag unlängft fogar ein Franzofe, nachdem er deutsche Mädel beim sportlichen Wettkampf in Paris fac, im "Journal" erstaunt die Frage nach dem Berbleib bes beutschen "Gretchens" stellte.

"Die jungen Deutschen find wirklich superb", so hieh es u. a. im "Journal". "Die brei Lanzenwerserinnen z. B. haben eine bewunderungswürdige Plastit, sie haben die Austur ihres Abrpers in teiner Sinsicht übertrieben.

Ihre Schönheit, die an die der Grazien etinnert, bleibt in ben Formen der Weiblichkeit. In der Betrachtung folder Bertreterinnen ber germanischen Raffe tonnen wir feststellen, bag fie wirklich zur vollen Entfaltung gebracht worden find.

Die deutschen Männer von hente haben teine Ahnlichteit mehr mit ben Biertrintern und Tobatrauchern der gewohnten Karilaturen. Unfere Zeichner follten fich abgewöhnen, fle mit Brille und Bauch barzuftellen, und ihre Greichen mit Burftfingern, Elbfahnen und geschwellten Roden.

Die neue Generation Deutschlands geht baufiger in bas Stadion als ins Birtshaus. Auch bas ift eine Revolution gewesen unter ben vielen, bie unserem Spftem, unseren Iluffionen und unferer Eitelfelt in ben letten Jahren beschert worben finb."

Ju ahnlichen Schlüffen tam im blefen Tagen auch ein befannter Schwebe, ber fich auf feinen Fahrten burch Deutschland bavon überzeugt hat, daß bas beutsche Mäbel von heute weber in Einklang zu bringen ist mit jenem kleinbürgerlichen "Greichen". Inp voller häuslichen Tugenben und einer mit allen Mitteln der Wissenschaft hachgezüchteten Welblichkeit noch mit jener anderen in der Presse des Auslandes ebenso beliebten "Baltüren" Darstellung in moderner Unisorm mit Stiefeln, Gewehr und Säbel.

Das Leben ber deutiden Mabel von heute lo betonte ber Schwebe u. a. - zeige vielmehr impathische Bilber einer frischen, jungen, modernen Fraulichteit. Wesentlich sel, bag bie Mädel im Gegensatzu benen anderer Länder ichon von frühester Jugend an froh und bereit ihren Teil an der Berantwortung für Staat, Nation und Bolt tragen...

Wir gitieren diese Außerungen nicht, um bamit die Richtigkelt unserer erzieherischen Auffallung zu beweisen. Das tut am besten und eindeutigsten die von Jahr zu Jahr voranschreitende Arbeit. Wir bringen diese Auherungen nur, um zu zeigen, daß bas frische, frohe und gesunde Mäbel unserer Mäbelgeneration sehr wohl jene Zerrbilder von einst zu überwinden vermag.

Bon Jahr im Jahr wird unfere Arbeit und wird por allem jenes große, vom Reichsjugenbführer geschaffene Erziehungswert "Glaube und Schonheit" ftarter bagu beitragen, das beutiche Rabel zu einem aufgeschloffenen, gesunden und schonen Renichen zu formen.

Wir wollen weder tleinbürgerliche "Greichen" noch "Waltüren" erziehen; benn fie wären beibe im Deutschland von heute sehl am Plage. Unser Reich braucht Nationallozialistinnen: Rlare, großzügige und moderne Menschen, die im Leben und in der Zeit stehen.

5. N

# Millionen kämpften die Besten siegten

Mitten im Bochenendvertehr Berlins treffen wir uns auf der S-Bahn in Richtung Weststreuz, Inge und ich. Wir haben das gleiche Jiel: den Tiergarten-Sportplatz. In spielender Leichtigkeit gleitet unsern Bahn an raiternden Bersonenzügen vorbei. Es macht Spatz, schneller zu sahren als andere. Roch fünfzehn Minuten, dann stehen wir schon im Turnzeug zur Eröffnung der Ausscheidungstämpse angetreten. Reichssportweitstamps bei strahlendem Sonnenwetter — bas in eine Sache!

Auf dem Bahnhof Friedrichtrage wird en gebrängt voll. Eine ganze Gruppe fteigt zu. Es find Turn- und Sportlehrer aus allen Teilen Ofterreichs, die auf Eintadung des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen in Deutschland weilen. Im Ru ift ein vielleitiges Erklären der Sehenswürdigkeiten am Rande des Bahndammes im Gange. Selbstverständlich weisen wir im gegebenen

Augenblid auf den Tiergarten-Sportplay, ber unmittelbar an ben Bahndamm grenzt, fin . . "Ah, BDM.!" hallt es ba auch ichon von der anderen Seite berüber. Ausomatifc ift alles von den Sigen aufgesprungen . . .

Mm Radmittag fahre ich bie gleiche Strede gurud. Bieber



taucht icon von weither fichtbar ber Sportplat auf. Die letten Madelgruppen find am Start. In Sonne und Wind knattert bie Fahne über bem Plat . . Diesmal hatte feiner im Jug barauf vorbereitet. Diesmal fahen mir gegenüber zwei Auständer, Japaner. "BDR.!" ertfärten fie fich gegenseitig inter-

efliert. Damit war das Wort gefallen. Wieber war im Ru alles an den Genitern. "Mein Middel ist heute auch babei!" ersählte eine Frau. "Um letten Sonntag waren die Jungen an der Reihe, jest sind die Mäbel bran. Dreitampf wird gemacht. Lauf, Weitsprung und Wurf!" "In allen Berliner Stadteilen sind die Wettsämpfe", erklärte jemand.

Ein anderer mußte es bester: "Auf allen Sportpläten Deutschlands! Millionen Mabel und Jungen machen mit im Reichssportwettkamp!!" Freude liegt auf allen Gesichtern, Freude über bas frische, gesunde Leben in draußen auf dem Plat — eine Freude, wie fie in diesen Tagen zehnmal, hundertmal, tausendmal im ganzen Reich mitempsunden wurde! —

Muf ber tleinen Buicauertribune unferes Sporiplages figen ble "Leute vom Fac.". "Ballo! Die Spige liegt ausgezeichnet!" -"Dabelicaft 7/18, bie befte Lauferin!" -"Bieht tabellos!" - Es geht Schlag auf Much ohne Startpiftole, Martengeiden und vollenbeien Enbipurt herricht eine Wetttampfftimmung wie bei gang großen Enifcheibungen. Es geht auch bier ums Cange! Es gebt um bie befte Mannicaft jeder Gruppe. Das ift der Anfang für alle fportlichen Ausschetdungstämpfe biefes Commers. Jeber Buntt im Dreifampf jahlt. Jebes Mabel ift babei. Wer aus irgenbeinem Grunde nicht mitmachen tann, ift auch nicht ju Saufe geblieben. Rein, heute ift m "fachfunbiger" Bufcauer. Schlieglich ift auch bas "Anfeuern" burchaus nicht zu unterfcagen!

Bei jebem Startwechsel geht m wie ein Lauffeuer burch die Tribünenreihen. "Schaft 8/12 beim Sprung!" — "Schaft 4/17 beim Lauf!" — Auch auf der Zuschauertribüne tämpft jede für ihre Rädelschaft mit! Rur ganz seiten bricht spontan gemeinsamer Indel sos. Das sind dann aber auch schon Leistungen wie: 60 Meter Schlagballweits wurf, 11,1 Setunden im 75-Meter-Lauf aber 4,40 Meter im Weitsprung! R. G.

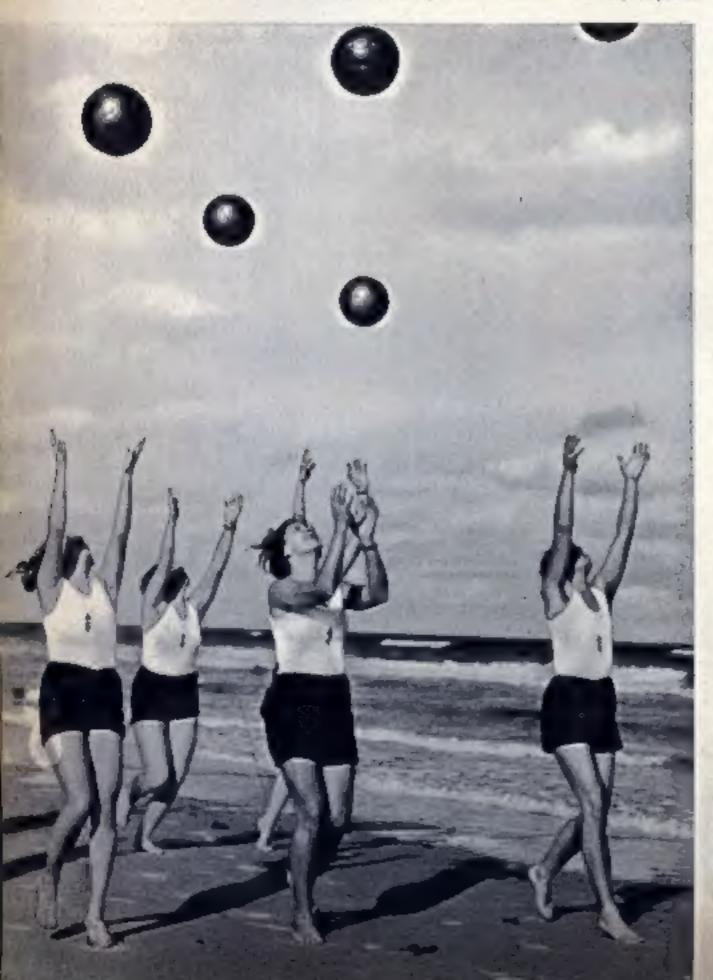

# Vorbild ihrer Mädel

Für bie Führerinnen bes BDM. und bes Jungmabelbundes hat ber Reichsjugenbführer jest entsprechend bem Führerzehntampf ber SJ. bie Durchführung eines Führerinnen-Fünffampfes verfügt.

"Die große Aufgabe, die ber Bund Denticher Rabel mit ber Leibenerziehung ber weiblichen Jugend zu erfüllen hat, verstangt Führerinnen, die auf allen Gebieten, insbesondere aber auf dem Gebiete der Leibesübungen, Borbild ihrer Räbel find, alle Forberungen, die wir an unsere Rädel stellen, muffen wir in erhöhtem Rahe von unseren Führerinnen verlangen". In wendet 12 Baldur von Schirach in seinem Aufruf an die Führerinnenschaft.

Run ift mit bem Erlag bes Reichsjugenbführers auch ben Juhrerinnen, die bisher infolge ber überschrittenen Altersgrenze nicht am Reichssportwettlampf des WDM. teilnehmen tonnten, die Möglichteit jum sportlichen Wettfamps gegeben. Froh wird fich jede Juhrerin dieser sportlichen Prusung untergleben.

Jum erftenmal wird ber Fünftampf in diefem Commer ausgetragen werben. Bon der Rabel- und 3M. Gruppenführerin bis jur Führerin bes Oberganes
find famtliche in ber Führung ber nationalfozialiktichen Rabelorganisation tätigen
Rabel jur Teilnahme verpflichtet, einbeschloffen
find die Mitglieber ber Stäbe, an Stellenseiterin in ben Untergauen, in den Obergauen und in ber Reichsjugenbsuhrung ab
Referentin. Auherdem haben samtliche Führerinnen, die in
ihrem Dienstrang ab Jungmädel- und BDR. Gruppenführerin
bestätigt find, die Ausgaben bes Fünftampfes zu erfüllen.

Jebe Teilnehmerin muß in ihrem Gefundheitspah ben Bermert "tauglich" befigen und das 17. Lebensjahr erreicht haben. Führerinnen unter 17 Jahren beteiligen fich am Unterführerinnen-Dreifampf.

Der Wettfumpf, ber als Einzelfampf burchgeführt wirb, ftellt vielfeitige Anforberungen auf ben verfchiebenften





Gebieten ber leichtathletischen Leibesübungen. 76-Meter-Lauf, Hochsprung, Weitsprung, Schleuberball-Weitwurf und 100-Weter-Bruftschwimmen sind die Bedingungen. Die Teilnehmerinnen sind in zwei Altersstusen — Stufe A von 17 die 21 Jahren und Stufe B von 22 Jahren an aufwärts — eingeteilt. Die von jeder Führerin 1938 zu erreichende Punttzahl ift entsiprechend den Altersstusen gestaffelt. Endgilltig wird sie nach den Ergebnissen dieses ersten Wettsampfes sestgelegt werden. Die Wertung ersolgt nach einer 1000-Puntt-Wertung. Da Aberpuntte angerechnet werden, können Schwächen in einer Abung durch erhöhte Leistung in einer anderen ausgeglichen werden, Bei gleich guter Erfüllung der einzelnen Bedingungen muß zum Erreichen der Mindestleistung der 75-Weter-Lauf 3. In eiwa 11,5 Setunden, das 100-Weter-Brustschwimmen in 2,10,0 Minuten zurückgelegt und etwa 1,05 Weter hochgesprungen werden.

Bur biejenigen Radel- und Jungmabel-Führerinnen, die auf



Grund ihres Alters meber am Reichssportwettfampf bes 80M.
noch am Führerinnen-Fünftampf teilnehmen tonnen, bat ber Beauftragte für bie Leibeserziehung ber beutschen Jugenb, Obergebletsführer von Tichammer und Often, bie Ableiftung eines Unterführerinnen-Dreitampfes augeordnet.

Bon der Filhrerin einer Mäbel- ober Jungmäbelschaft an, die auf Grund ihres Alters nicht mehr am Reichsportwettkampf teilnehmen kann, die zur Mädel- und Jungmädel-Ringführerin, die das 17. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, find famtliche Führerinnen unter 17 Jahren zur Teilnahme am Dreifampf verpflichtet. Rit seinen Bedingungen: 75-Meier-Lauf, Hochprung und Schleuberdalweitwurf sowie seiner altersmäßigen Staffelung baut der Dreifungsabzeichen auf und stellt eine Borftuse des Führerinnen-Fünftampfes dar. Der Fünftampf und der Dreifungsabzeichen auf und stellt eine Borftuse des Führerinnen-Fünftampfes dar. Der Fünftampf und der Dreifungsabzeichen allen BDM. und IM. Untergauen des Reiches bis zum 15. August 1938 durchzustühren.

Die aus bem Fünftampf hervorgegangenen 15 besten Führerinnen des Reiches werden allfährlich auf bem Reichsparteltag
durch den Reichsjugenbführer dem Führer vorgestellt. Das wird
für alle — gleich, ob es die Jungmädel-Gruppenführerin aus
einem einsamen Siedlerborf ober eine Mitarbeiterin in der
Reichsjugenbführung ist — der größte Ansporn und das schönste
Ziel ihres sportlichen Einsages sein. Rargot Jordan.



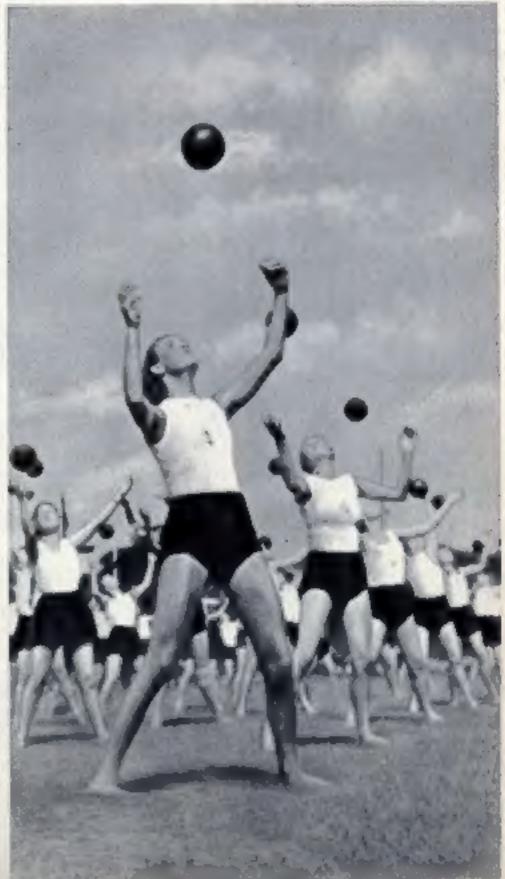

# Blaube und Schönheit

Gin Gefprach mit ber Beauftragten für bas BDDI-Bert "Glanbe und Schaneit", Dberganführerin Clementine gu Caftell

Im Januar 1988 verfündete der Reichsjugenbführer bas BDR.-Werf "Glaube und Schönheit". Jeht ift es so weit, das überall in den Obergauen des Reiches die praktische Arbeit einsetz; die Grundlagen werden geschaffen weiner neuen, gewaltigen Organisation, die den 17- dis Lijährigen Rädeln ein neues Lebensgesühl auf den Weg mitgeben will. Welche Wöglichkeiten der Betätigung werden nun die Rädel haben? Wie werden sie Ich einseyen tonnen? Was ist disher geleistet worden, und wie sehen die Plane für die Jukunst aus? Darsüber unterhielten wir uns mit der Beaustragten für das BDR.-Wert "Glaube und Schöndelt", Obergausührerin Clementine zu Cast ell. Dem Gespräch wohnte auch Hinrich Red au bei, der, vom Reichsjugendsührer dazu berusen, die gomnastische Ausbildung der Rädel übernommen hat.

Wir erinnern uns an die Frage eines Ausländers, ber vor turzer Zeit unfer Gaft war und sich bemühte, gründlichen Einblid in die deutschen Berhältnisse zu gewinnen, an seine Frage nach dem neuen SDR.-Wert "Glaube und Schänheit". Er sagte: "Wozu schafft ihr eine neue Organisation? Sabt ihr noch nicht genug organistert? Erfennt ihr erst im Jahre 1938, sünf Jahre nach der Rachtergreitung, das es notwendig ist, eine neue Organisation zu bliben? Ober habt ihr nichts Roues geschaffen? In das BDR.-Wert "Glaube und Schönsheit" allein die Fortsehung des BDR.-Wert "Glaube und Schönsheit" allein die Fortsehung des BDR.-

Das ift ber Ausgangspunkt für die Unterhaltung mit Clementine zu Coftell. Es ift eine Frage, die jest, wo das BDM.-Werk mit ben ersten Borführungen gymnastischer Art vor einen breiteren Arels tritt, in einer Zeit, wo in den Obergauen die ersten Arbeitsgemeinschaften sich bilden, wieder auftaucht. Die Antwort barauf ist kurz und klar:

"Es ift die Aufgabe des BDR., die Rabel bis ju 17 Jahren in der Gemeinschaft für die Gemeinschaft zu erziehen. So lagte en auch einmal der Reichslugenbführer, Zwischen 17 und 21 Jahren aber beginnt sich der weibliche Charafter auszuptägen aber er ist bereits gebildet. Für diese Jahrgange heißt es, ein neues Erziehungstbeal herauszustellen, das den vielseitigen Interessen der Mädel Rechnung trägt, und blese Erziehungstbeal erfüllt Glaube und Schönheit". Es will, wie Baldur von Schirach einmal sagte, seine Angehörigen zu gesmein ich afts geb unden en Perfontten erziehen. So ist diese Organisation etwas völlig Reues, etwas Umwälzendes."

Im Bordergrund fteht im BDR.-Wert "Glaube und Schonheit" die Lelbeserziehung. Sie bient bem Billen nach
Schonheit, die nicht — wie es zuweilen behauptet worden ift —
allein vom Geistigen her gedeutet sein will. Diese Parole
"Schonheit" bezieht sich auch auf ben Körper. Es ist die
Aberzeugung, daß die Erziehung des Körpers Einfluß hat auf
ble geistige haltung, daß nur in einem gesunden und schonen
Rörper ein gesunder und schoner Geist zu leben vermag.

Neben diefe gymnastische Arbeit treten die Arbeitsgemeinschaften, die in ihrer Themenstellung so vielseitig find, das fie allen Interessen gerecht werden. In diesen Arbeitsgemeinschaften kann wahrhaftig sedes Radel nach seiner Art glüdlich werden und sich das aussuchen, was ihm Spaß macht und was seinen personlichen Reigungen entgegenkommt.

Wet von den Slebzehn- bis Einundzwanzigjährigen fich berufilch ober nebenberuflich mit Rufit bejdäftigt, ber findet hier einen ichönen Birtungstreis. Schon find die ersten Arbeitsgemeinichaften dieser Art entstanden. In ihnen findet bas Lied jelne Pflege, und die Sausmufit wird neu belebt.

In einer anderen Gruppe wieber haben fich bie Rabel jujammengefunden und beschäftigen fich mit Rarchen.,



Puppen- und Laienfpielen. Taufend Anregungen tragen fle aus diesen Stunden mit nach Saufe; Anregungen, die fie später einmal, wenn fie als Frau das Leben in ihrer Familie ausgestalten wollen, nugbringend verwenden tonnen. Wieviel Freude gewinnt jede einzelne aus solcher Beschäftigung, mit wieviel Bergnügen wird fie fich auch in späteren Jahren an diese Zeiten erinnern, und wieviel Mittel stehen ihr dann zur Verfügung, um ihre Kinder schon in den sungsten Jahren an dem Erworbenen teilhaben zu lassen!

Andere Arbeitsgemeinschaften tann man unter bas Motto "Erziehung zu moberner Lebensführung" ftellen. Das ift ein fast unerschöpfliches Gebiet, das ben Interessen der 17. die 21 jährigen Mädel besonders entgegentommt. Taufend fleine Dinge, von der Körperpslege angefangen, über die Fragen ber Mobe bis zur vollendeten Führung eines Hausbaltes gibt es dier zu erwägen.

Clementine zu Castell betont, das es niemals die Absicht sein tann und darf, die Rädel zu einer überseinerten Lebenskultur zu lühren. "Sier streben wir danach, in den Mädeln das Gessühl für das Echte und Gerade, in dem alle wahrhafte Rultur sich ausdrück, zu weden. Das BDM.-Wert "Glaube und Schönsbeit" steht, wie unser heutiges Leben überhaupt, unter einer großen Idee. Und diese Idee des Nationalsoziar tismus soll sich auch in den kleinen Dingen des Daseins widerspiegeln."

Die Angehörigen diefer Arbeitsgemeinschaften, die imit Fragen der Robe und der Kleidung beschäftigen, in denen darüber gesprochen wird, wie man einen Festraum mürdig gestaltet oder eine Tasel beforiert, wo die gewiß nicht leichten Probleme der Bohngestaltung erörtert werden, erarbeiten fich indessen nicht allein eine besondere Freude an diesen Dingen,

fonbern fie nehmen einen großen, prattifden Gewinn mit hinaus ins Leben.

Sie werben nach biefer Schulung mehr als andere, die biefe Gelegenheit nicht mahrnahmen, in der Lage fein, beim Aufbau ihres haushaltes den fulturellen Lebenskil unseres Boltes zu verwirflichen. Sie werden selbft vieles entwerfen und bebenfen. Sie werden mit ihrem handwerfer verhandeln tönnen, sie werden sowohl nach praftischen Gesichtspunkten wählen wie nach denen, die ihr natürlicher Schönheitssten und die der Stil unserer Zeit ihnen vorschreiben.

Diefer Zeitstil, bas municht Clementine ju Caftell, foll nor allem feine Pflege in ben Arbeitsgemeinschaften von "Glaube und Schönheit" finden. Unfere Zeit hat fich in ben großen Bauten, die der Jührer ichnf, für alle Zeiten ein mürdiges Dentmal geset; auch auf dem Gebiet ber Innenarchitektur, auch in ber Ausgestaltung ber Wohnraume mut biefe Zeit ihren prägnanten Ausdruck finden.

Es heiht, bas Material in feiner Struttur ju begreifen. Es ift notwendig, bas holy fo ju verwenden, wie es allein verwandt werden tann. Es ift unerfählich, ju wiffen, wie man einen Stoff verwendet.

Die gleiche Einstellung wird das deutsche Mabel gur Mobe haben. Gemiß soll es nicht so sein, daß etwa allein handgewebte Stoffe als Material im Bordergrund stehen; wir wollen die Webstuben haben, in denen an gute handwertliche Tradition angetnüpft wird, aber wir begunstigen teinessalls eine überspannte Sucht, in harenen Kleidern, mit geslochtenen Taschen und grobem Schuhwert einherzugehen. Dier wird sich der Unterschied zwischen Stadt und Land und zwischen den einzelnen Gauen des Reiches ergeben. So vielgestaltig der Charafter unserer Landschaften ist, so vielgestaltig der Charafter unserer Landschaften ist, so vielgestaltig ober Charafter unserer Landschaften ist, so vielgestaltig soll auch das äuhere Bild der Kleidung feigen; vor allem jene Entwicklung begunstigen, die zwischen psiegen; vor allem jene Entwicklung begunstigen, die zwischen Althergebrachtem und Reuem eine glück-

liche Synthese schuf. Die Aleidung foll ben hogienischen Forberungen unserer Zeit gemäß gewandelt sein, banach richtet fich ber Einfluß, ben wir auf bem Gebiet ber Trachten ber Wabe einzäumen.

Es wird sich in manden ländlichen Gegenden die Rotwendigteit ergeben, den Geschmad tritischer zu betrachten und auf jene höhe zu tragen, die wir wünschen. Die Boraussehungen sind bazu gegeben; wie Clementine zu Castell betont, haben bei den Arbeiten sür das Whll. die Rädel auf dem Lande, in den Dörsern und kleinen Städten, das sauberste Empfinden in den Fragen des natürlichen Geschmads gezeigt, vor allem, was die Zusammenkellung der Farben und die gediegene Berarbeitung anging.

Filt all diese Dinge wird es notwendig sein, Jachfrafte heranzuziehen. Das wird besonders auf dem Lande nicht sehr leicht sein. Dier werden Aurie in der Winterzeit die Middel zusammenfassen, man wird fie herbeiholen in einen gunftig geslegenen Ort und bann in einem Lehrgang all diese Dinge, um die es hier geht, zu erkennen versuchen und sie weitertragen laffen.

Nus bem, mas Clementine zu Caftell hier als Programm auftellt, als ein Programm, das überall in den Obergauen des BDR. in die Wirklichfeit fic umzulegen beginnt, wird deutlich, daß das BDR.-Wert "Glaube und Schönheit" eine große, ge ft al ten de Aufgabe hat. Hier gibt me tein müdes, langweitiges Dozieren. Es gibt wohl eine Distussion über all diese Fragen, aber sie trägt Früchte. Ihr Ergebnis äußert sich in einem festen Besig, den jedes Rädel für immer in sich aufnimmt. Hier schieft sich eine weitere Aufgabe von "Glaube und Schönheit" an. Es wird im Rahmen der Rädelarbeit ein Beran ftaltungsring größten Ausmaßes werden. Ieder, der etwas zu sagen hat und etwas zeigen fann an wirtlicher Leistung, wird vor die Arbeitsgemeinschaften und dieser Arbeitsgemeinschaften aber werden gemeinsame Be-



fichtigungen von Betrieben und Ausstellungen, wird ber Besuch von Theater und Konzerten dienen.

Das BDR. Bert ,Glaube und Schonheit" ftellt hohe Aniprilde. Es wirb gewiß feine Bett bauern, ble biefes gemaltige Programm nollenbet ift, fefte Form gemonnen hat und als ein ergieberifcher Beftanbteil nicht mehr fortgubenten ift. Der Weg ift begonnen. Das, mas bisher geleiftet murbe, hat größten Beifall gefunben. Binrich Debau, ben ber Reichsjugenbführer für bie gymnaftifde Ergiehung ins BDM. Bert "Glaube und Schonheit" berief, meif bavon ju ergahten.

Er hat in ber letten Beit jablreiche Beranftaltungen burchgeführt. Er hat in verdiebenen Ruzien bie Untergau-Sportwartinnen unb bie Comnaftiflehrerinnen gufammengefaßt und ihnen bie Grundtenniniffe feiner Mrbeit vermittelt. Er bai Gruppen Bufammengeftellt und ift mit ihnen por bie Difentlichfeit getreten. Es mar immer ein Erfolg. Bor einiger Belt war er in Weimar por bem Glif. rertorps ber 53. Er mar in Ronigeberg und in De anfter in Weftfalen, und überall berrichte bas gleiche farte Intereffe . . .

Nach dem Witten des Reichsjugendführers siehen Gymnastik und Sport an erster Stelle im Rahmen des neuen BDM.- Werkes "Glaube und Schönheit".—Die Aufnahmen zeigen Ausschnitte aus der Arbeit der Medauschule







# DER BILDHAUER FRITZ KLIMSCH

Wohl machen Sertunft, Umwelt und beimatliche Landicaft nicht bas Wefen eines Runftlers aus, aber fie wirten boch formend mit auf feine Entwidlung und fein Weltbild, bie fich in feinem Schaffen tunbtun.

Es mag daher ermahnt fein, daß ber Bilbhauer Frig Klimich in Frant jurt a. Malu geboren wurde, in einer Jamilie, in ber feit brei Generationen immer wieder ichöpferische Persönlichfelten aufgetaucht waren. So brachte er die Empfang-lichteit für tunftlerische Dinge als Beranlagung mit ins Leben, und gleichzeitig wurde ibm die Berpflichtung zur Jucht, das fünftlerische Gewissen, anerzogen.

Borwiegend das mustalische Interesse ber Eltern spielle in seiner Jugendzeit eine bedeutende Rolle. Es fanden hausmustabende statt, in denen Kammermust und Gesang gepflegt wurden. Betusmuster und musikalische Freunde gingen im hause ein und aus. Bach, händel, Mozart, Beethoven und Schubert umgaben das Leben des heranwachsenden mit ihren Klangen. So wurde schon früh die Rust ein wesentlicher Teil seines Lebens.

Dagu muche er in einer Landschaft auf, beren Anmut ben für Schönheit fo Empfanglichen begelfterte. Bom Elternhaufe aus waren die feinen Linien bes Taunus in der Ferne beutlich ju ertennen.

Der junge Frig Klimich hatte immer wieber Gelegenheit, bas Bilb blefer beimatlichen Lanbichaft zu ichauen und in fich aufgunehmen. Ihr Befen und bas bes benachbarten Mainfrantens wirtten auf feine Entwidlung bestimmend ein.

Doch nicht nur das Land, in bem er aufmuche, auch fremde Landichaften, in benen er einen Teil feines Wefens erfannte, beeindruckten ibn part. So die Bucht und Kühnheit der Sudtiroler Felsberge. Ihr tropiges Aufreden in den himmel spärt man aus dem Rut und der Kraft feiner Rannergestalten, die en kurmen und fiegen lätt.

Langere Reifen führten ihn nach Italien und Griechenland. Die Welte und Grobe nor allem ber griechischen Landicaft, verbunden mit ber Aunft, die ihm Borbild wurde, find aus seinem Werte nicht fortzubenten. Bor allem in seinen Frauengestalten scheint ein Tell ber Lebensseligteit ber griechlichen Welt seinen Ausbrud gefunden zu haben.

Doch ware es falfc, in Rlimfc etwa einen Racahmer flaffifcher Kunft zu feben. Es ift nur die gleiche Grundhaltung, die hier wie bort zu uns fpricht. Es ift ber Wille, bas Göttliche im Menichen zu gestalten dort, wo es uns am reinsten enigegeniritt: im vollendet schnen menschlichen Körper.

Klimich wird nie mube, diesen Körper ju formen, liegend, ftebend, figend, in tlaren, ruhevollen Bewegungen. Es find teine Einzelmenichen, die er formt, teine Individuen. Alles Einmalige ift von ihnen abgefallen, alle Jufalligfelten, das haftende Leben bes Altags. In einer höheren Wirklichfelt leben fie und find barum zeitlos ichon.

Bezeichnend für den Ausbruckswillen bes Künftlers find die Namen, die er seinen Gestalten gibt: Träumende, Erwachende, Sinnende, oder auch: in Wind und Sonne, am Wasser, auf der Wiese...

Bielleicht reizen solche Augenblide den Künftier am ftartften, in denen Wille und Gebanken des Menichen fast ausgeschaltet find, in denen sich auch natürliche Schönheit am reinsten offenbart, eben well sie ungewollt und unbewußt ist. Dabei sind biese Gestalten auch träumend und finnend sern von aller weichlichen Gesühlsbetontheit ober gar Schwäche. Es liegt eine frastvolle Anmut über ihnen, die einsfach und unproblematisch und vielleicht gerade beshalb von wunderbarer harmonie ist. Deunoch sind die Plastiken nicht ohne startes inneres Leben. Rirgends wirken die Gesichter unpersonlich ober schablonen-bast. Jebe ist gang bas, was sie barstellt. Mit Leib und Seele, in Gestalt und Ausdruck.

Da ift bie Erwachen be. Mus ber tauernben Schlafftellung bat fich bas Dabden foeben aufgerichtet. Roch fpurt man bas

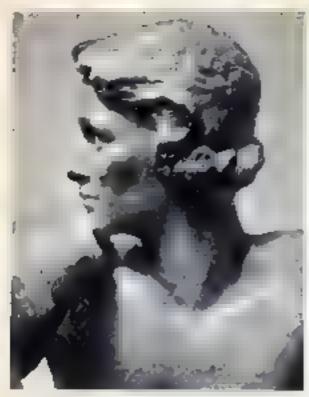

Links: Nereide, Tellaufnahme aus der Gruppe der Nereiden, im Besitz des Propagandaministeriums. Oben rechts: Die Schauende, im Besitz der IG - Farben - Werke, Leverkusen; Ilnks daneben: Kopf der Schauenden. Unten: Eswachende, im Privatbesitz





Emporreden . . . Der Rörper strebt ichon bem Tag, dem Licht, bem Leben entgegen, mabrend der Ropf noch jur Erbe geneigt ift und das Gesicht die Unbewuhtheit des Schlafes zeigt, traumhaft und doch voll Rraft, fehnsuchtig und boch vershalten.

Song andere geartet ift ble Schauen be. hellmach ift biefe Grauengeftalt. Richt nur bas Gesicht verrai bas, die foricenben, tühlen Augen, der feine Rund, bas Ainn. Das Wachsein, bas Beobachten tellt fich bem ganzen Körper mit, ber in einer wundersamen, angespannten Bewegthelt gleichsam "auf dem Sprunge" ift. Und boch liegt in diesem Körper teine Erzegung ober haft!

Die Art, in der die junge Frau ihren linken Arm fest auf ben Boden Rütt, die Bewegung des Roples, mit der sie sorigend und doch jurüdhaltend über ihre rechte Schulter blidt, zeigen bei aller Antellnahme an dem Geichehen der Außenweit eine Sicherheit, eine Leldenschaftslofigkeit, die nicht aus Gleichegaltigkeit, jondern aus einer großen inneren Sarmonie erwächt.

Diese innere harmonie wird in der Geuppe ber Reretden zu soft übertrbijder beglücker Baseinstreude gesteigert. Ein ungeheurer Jubel über die Schönheit der Welt ersüllt diese Gestalten von den wie schwebend aufgesetten Fühen die zu ben in wundervoller natürlicher Anmus über den Kopf gesichwungenen Armen. Sie spricht aus dem leicht geneigten Haupt, aus den leise wehenden Haaren. Alle Erbenschwere ist abgeglitten. In höchster Bollendung irdischer Schönheit haben sie sich zurt verwandelt, — vielleicht in Ruft...

Alle Kunft ift im Tiefften verwandt, und es mag manchen geben, der beim Anschauen dieler welchen und doch so trastvollen Bewegung an Mozarts Weisen erinnert sühlt, an ihre schwerelose Bewegtheit und ihre nur leise auftlingende, verhaltene Melancholie. Es sann une daher taum mundern, wenn der Künstler selbst immer wieder seine starte Beziehung zu Mozarts Must betont: "Immer habe ich eine Melodie von ihm im Kops, wenn ich ein neues Wert beginne. Und ich pseise mir iogar oft eine seiner Melodien, ich pseise sie unwillturlich vor mich hin ..."

Es in eine jehr starte und innerliche Berwandtschaft, die diesen Künstler der Gegenwart mit dem des Roloto und beide wieder mit der Welt des tlassischen Griechentums verbindet, Sie alle wissen mit selbst und ihr Schaffen eingeordnet in den Aretslauf ewiger Gesehe, die Freude und das Leid, den Kampf und den Sieg und die große Sehnsucht nach Bollendung. Diese Gesborgenheit tragen auch ihre Werte in sich. Und es ist wohl dies, was ihnen über Inhre und Zeitströmungen hinaus ewige Gültigleit gibt.

# Beine großen Dinge einer Fahrt



Immer hober und hober fahrt ber Jug in die Berge hinauf. Bell leuchiet die Sonne auf dem Schnee der Fellen. Wir schauen in den werdenden Sommer da unten und in die Obtser hinein, die fich in den Talern entlangziehen. Seitsam für uns Mabel aus dem flachen Lande, all die Landstraßen, Biade, kleinen Felder und Bauernhofe von oben zu betrachten. Wie eine ewig wechselnde Fliegerausnahme schaut alles aus; nur viel lebendiger und frober in den hellen, leuchtenden Farben.

Dann geht ber Blid melter zu ben Seuftabein und ben hole gernen Gattern, die une wieder die Sonne über dem Schnee auf den Bergruden blendet. Wir werden nicht mube von dem langen Schauen; benn immer wieder nach jedem Tunnel ift alles für une neu und jedesmal andersartig.

Run find wir in Ofterreich. Man tann es noch gar nicht faffen, bag biefer Bunich zur Birtlichteit geworben ift. Unfer Schritt hallt burch bie abenbitlen Stragen ber Stabt. Die Birter hausschilder fteben duntel gegen ben himmel. Man hat ein Gefühl der Enge in ben schmalen Gaffen mit ben hohen häufern.

Diefes Gefühl bletbt auch noch am nachen Rorgen, als wir flaunenb auf bie Meniden in ihren Tracten, die gewöldten Eingange ber Saufer, ihre Galerien und Erter feben. Wir laufen fonell einmal zur nachften Ede. Da I eine ftette Fels-wand por und, und dann — hoch aben im Connenticht flegt bie Fefte Salgburg.

Biele Burgen haben wir auf unferer Fahrt gefehen, und in uns wuche eine Uchtung vor ben Menichen, bie bie Ratur in ihre Gewalt zwangen und fie jur Wehr bes Lanbes ausbauten.

Wir werben aber auch nie vergessen, bah man in biefer Fefte Salzburg einmal beutiche Menschen in ben Aellergewölben bis jum Sals im Waster bat steben lassen, und bah die Schreie einer unsagbaren Marter die in die Stadt hinunter hallten... Stolz stud wir, bah die Burg nun wieder eine Burg unserer Soldaten ...

Im Ial läuft ber Bind burch die Roggenfelber. Ochjentarren mablen über ben Sandweg. In den Wiefen blüben die Schliffelblumen. Soch über dem Wald leuchtet eine weiße Rauer. Er I fon, ber Wald hier mit all jeinen Blumen, die wir noch nie in Wirflichtelt gesehen haben. Bober und



Blick auf die Ruine Aggstein an der Donau



hober geht unfer Weg . . . Run wieber an einem fteilen Biefenbang entlang, unter blubenben Obftbaumen, burd ein Gebott hindurch, an einer Rubberde porbel, wird immer fteller, felfiger und ichmaler . . .

Run find die erften Stufen in ben gels geichlagen. Bir ettennen ein verfallenes Tor, und bann ift ba eigentlich meiter nichis als zwet hohe Mauern mit munbericon geichmungenen Fenfterbogen.

Aber balb finden wir hier und da bie Spuren von alten Grundmauern, tonnen die Auffahrt erlennen. Als wir nachher im Gras zwijchen ben halb zerbrodelten Steinen, auf benen fich die Eldechsen sonnen, liegen, ist für uns viel mehr da als nur

find lang und fteil. Das merten wir, ale mir nun ausfielgen und gut Schule bes Dorfes gegen,

In einem hellen Raum figen wir auf ben Soulbanten bei ben fleinen Jungen und Midbeln. Gie betrachten uns mit einem übergroßen Staunen. Richt lange, ba ift ein frobitdes Lachen awifden une.

Bir fingen ihnen bie Lieber unferer Jungmabel, und balb darauf tilngen die Stimmen der Buben und Madel mit ihren eigenen Liebern.

Ale wir nun gar gemeinfam fingen, ba haben fie gang vergeffen, daß wir eigentlich fremb find. Die Rinber in biefem abgelegenen Ial Ofterreichs werben wohl manchmal baran benten, bag Berliner Dabel ihnen einmal vom Führer erjablien . . . Als wir wieber im Autobus figen, feben wir fie noch lange an der Dorftirde fteben und une nachwinten.

Wir fiehen mit den BDR.-Mabeln ber Stadt auf bem Martt. plat von Klagenfurt und wollen mit ihnen jum gemeinfamen Heimobend gegen. Roch warten wir auf die Letten. Jemand von uns beginnt ein Lied, die anbern fallen ein.

Die Meniden bleiben fteben, tommen naber, und gleich barauf bat 🥅 ein dichter Rreis um uns gebilbet. Die Bieb. harmonita fällt ein, immer mehr Menichen tommen bazu.

Richt lange, ba fingen 🏬 alle ben Rehrreim mit. Gie tonnen nicht genug von unferen Liebern boren. Und wir fingen gerne; sputen wir dach die große Freude, die wie bamit geben . . . Unvergehlich wird uns ber Augenblid bleiben, als bann ploglich bie vielen Menichen gemeinfam aus biefer Freude heraus ihr Beimailied fangen.

In ben nachften Tagen werden wir immer mieber angelprochen, nach bem Altreich und bem Führer gefragt. Und jum Goluh tommt ber Gan: Ihr fingt boch noch mal mit une! Und ber zweite Abend ift wohl noch ichoner, als ous bem Singen ein Tangen wird. Erft tangen wir Mabel, bann bie Jungen und Dadel ibre beimatlichen Tange, und es bauert nicht lange, ba breht Mit jung und alt im Jagermarich und offenen Rheintanber im großen Rreis rund um ben Marttplat. — —

"Co, bler ift bein Quartier." 3ch gebe burch einen Warten auf bie Billa ju. Ein Jungmabel ftedt ben Ropf heraus, "Mutter, bas Berliner Dabel!" foreit es ins haus juriid. "Wir haben icon fo oft auf bic gewartet", und gieht mich berein.

Bir figen um ben Abenbbrottifc. Dan gebort icon nach ben erften Minuten gang felbftverftanblich in biefen Areis. Wir vergeffen laft das Abendbrot über all ben Dingen, ble ju fragen und ju beantworten find. Spater fige ich allein mit ben Eltern gujammen.

3met Menichen, bie in gang einfachen Worten all bas Schwere ber vergangenen Jahre ichilbern, bas emigt Durchjuden bes Daufes nach verbotenen Gegenftanben, ble Somierigfeit ber belmiten Bufammentunfte unb ber Arbelt für ben Rationalsogialismus . . .

Ein anderes Mal habe ich mit zwei alten Leuten abende um ben Tild gefeffen. Es war eine gang, gang andere Umgebung. Ihr Arbeitstag wat ichwet unb ihr Leben gewih nicht leicht. "Dann haben fie mich aus bem haus geholt und unter Bewachung wie einen Berbrecher jur Polizet geführt. 3meihundert Shilling habe ich jahlen milfen. Das mar nicht Teldt.

Aber bag wir bles alles nun boch noch erleben burfent Einmal bin ich mit bem Gobn in Deutichland gewesen, und mir fagen ben Gubrer. Das half immer jum Durchalten, wenn - auch noch II fower war."

Mis wir aus dem Bahnhof tommen, werden wir oon ptelen Mabein umringt. Gie feben 🖟 anbers aus als wir in ihren bunten Dirndilleibern; boch bas Geflbl ber Frembheit ift balb ilbermunden, als mir gemeinfam jum See geben. Rachber figen wir in ber Conne und fingen. Die Mabel find anders als wir, fo wie ihre Lieber und ihre Beimat.

Und boch mußten mir nach jebem gemeinfam perlebten Tag, bag mir jufammengehören! Bufammen. gehoren nicht nur fur bie Wochen, in benen fie uns ibre Beimat zeigten und uns zum unvergefilichen Erlebnle werben lieben, fonbern für immer.

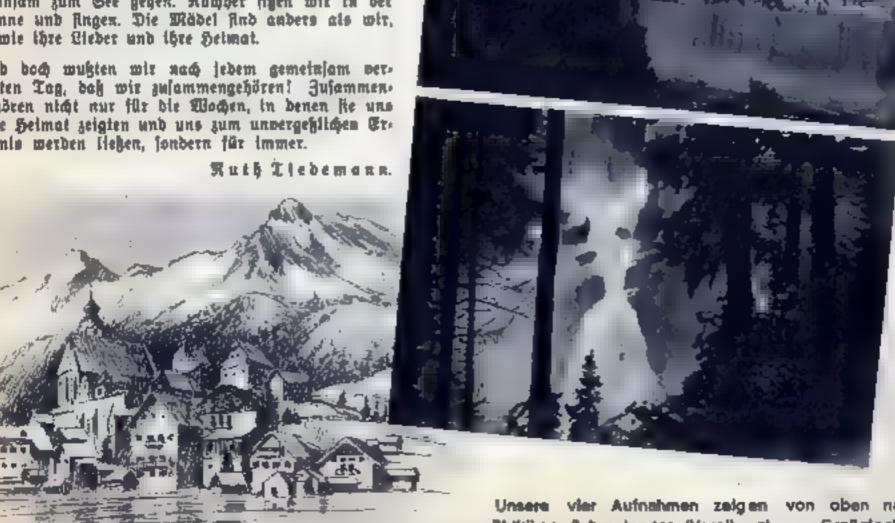

Unsere vier Aufnahmen zeigen von oben nach unten: Rhitikon, Schweizertor (Voralberg) — Großglockner-Massiv (Kämten) - Gemeindealpe bei Mariazell - Krimmi-Wasserfell

#### SO WOLLEN WIR DICH EINST BEGRUSSEN...

So wollen wir dich einst begrüßen in unferm lieben Heimatland:
Wohln du kommst, wird dir zu füßen ein Glumenteppich ausgespannt, und an den Fenstern, an den Gängen werden die bunten Kränze hängen.

Und höher oben auf den Türmen, da follst du deine Fahnen sehn.
Ganz sieckenlos trots allen Stürmen werden sie hoch im Winde wehn und werden weithin sieghaft leuchten und manches blanke Auge feuchten.

Das ganze Land wird widerhalten von unfrem namenlofen Glück Das Deutschlandlied wird froh erschalten, und jede Miene, seder Blick wird die die gleiche Botschaft geben:
Kärnten ist dem mit Leib und Lebens

Mun: Dieb ber Geineuen, Berfe oftererichtfeber Siebejngend man ben Indrent ber Derfolgung 1933-37.

# Das Lied der Getreuen

Bor mir flegt jener ichmale Band, der den Rationalen Buchpreis dieses Jahres erhielt. Wenige Gedichte nur umfaßt er; aber ein jedes M Ausdrud der Treue, des Glaubens und des Linjages, die Ofterreichs Rampf bestimmten.

Sie find mir nicht fremd, biefe Gedichte! Denn im Commer des letten Jahren, als wir burch Ofterreich fuhren, hinunter nach Gudflawlen, da ftand auf ber Jahrt burch Rarnten eine junge Ofterreicherin neben uns im Gang des Wagens.

In einer det kleinen Stabte war fie jugestiegen, hatte uns aufmerkam gemustezt und war dann wie zufällig zu uns getreten an das offene Jenster. Lange hatten wir schweigend hinausgeschaut zu den ragenden Bergen, die unablaffig an uns vorbeizogen.

Noch ein lehter, beimlicher Blid ringeum, ob tein Laufcher in ber Rabe, bann begann die junge Karninerin zu fragen: nach Deutschland, nach dem Führer, nach unserer Mabelarbeit . . . "Denn den gehöre zu euch! Arbeite im laegalen BDR. Bin auf Dlenftfahrt im Untergau . . ."

Und bann fprach fie von der Arbeit, [prach von dem Rampf, ben fie alle tagaus, tagein ju führen hatten! Rannte uns die Ramen der Madel, die in den letten Tagen zu Kerlerftrafen verurteilt wurden!

"Rehmt das mit von uns. Sagt es benen im Reich, das fet unfer Glaubel" Einige Meine Seiten, mit Schreibmafchine bes ichrieben, ruhten in meiner Hand, indes die junge Rarntnerin mit einem heimlichen "Heil Hitler!" den Jug verließ . . . Gebichte waren es! Befenntniffe einer Jugend, die im Rompf um ihre heimat ftand . . .

Und eine andere Stunde wird in mir wach, wenn ich auf diesen schwalen Band hier vor mir schaue. — Durch dunfle Gange führte der Weg m jenem illegalen heim, in dem fich Wiens Jungmädelführerinnen trafen. Sie sangen unser et Lieber; aber von ihrem Kampf und ihrem Glauben fündeten ihre Worte. Gedichte waren es, die eines der Rabel sprach, — jene eindringlichen, seidenschaftlichen Bekenntnisse zum Reich, zum Führet . . .

Bor Wochen hielt ich fie bas erstemal in bet Hand auf unserer Fahrt burch Kärnten. Start und unmittelbar hatten fie damals um uns gesprochen; nun aber gewannen fie noch weit meht Leben, tündeten auf diesem illegalen Heimabend in dem duntsen, schmalen Raum eines Hinterhauses noch eindringlicher von dem Kamps und der Treue einer Jugend, die sich zu Deutschland befannte troß Rot und Berfolgung.

Ein öfterreichischer Hitlerjunge sammelte biese Betenntnisse gläubiger beutscher Herzen; es war der Gruß, den Spierreichs Jugend Baldur von Schirach zum Weihnachtsseit 1937 sandte. Als Zeugnis ihres Rampses fügte Baldur von Schirach ste in jenen schmalen Band, der die höchste Ehrung des Reiches, den Rationalen Buchpreis erhielt; und als "Das Lied der Gestreuen" werden diese Worte nun sortan künden von senen "namenlosen Bekennern, Rusern und Streitern, die Träger wurden einer weltgeschichtlichen Tat".

Denn beshalb ruht in diejen Versen so viel Aberzeugung und Reaft, weil sie inmitten eines tämpfenden Boltes entstanden, weil sie von Sand zu Sand wanderten, weil sie Mittelpunkt ber Feierstunden und Zusammenkunfte waren, weil sie all benen, die tagaus, tagein im Kampf standen, neuen Glauben und peue Zuversicht gaben.

Diese Worte wurden nicht mühsem om Schreibtisch zusammengesucht, fie wurden nicht fünstlich aneinandergesügt, sondern sie wuch sen aus dem Erleben einer Jugend, die hart und unablössig um ihren Glauben, um ihre Beimatrang.

Jungen und Radel, Unbetannte diefer großen Gemelnschiftermien fie; und so lebten sie in dieser Jugend, so lebten fie im dieterzeichischen Boll all die langen Jahre des Kamples hindurch, und die Arast dieser Worte war es, die immer und immer erneut wieder die Gergen start und gläubig gemacht hat, beute steht diese Jugend inmitten ihrer Ausbauarbeits Frei und ungehindert weht die Fahne der Ha. über den nunmehr legalen Jusammentünsten, weht über den ersten Führerschulen, über den Lagern und Hahrten dieses Sommers. Die ersten Jugendherbergen entstehen, Ferienhelme werden eingerichtet sungarbeiter und Jungarbeiterinnen . . Frohe und fatte Impulse 1rägt dieses Schaffen der Jugend, die nach Jahren des Kampses und Leidens nunmehr als Jugend des Führers mitbauen bat am Großdeutichen Reich.

#### Silbe Munste.

#### OSTERREICHS MUTTER

ich möchte fle alle einmal rufen: Ofterreichs Mütter, die still und ichlicht und ohne Dank für ihre Pflicht Den Grund zu unferem Denken ichulen.

ich möchte fle alle einmal ehren: Die pielen Frauen, die namenlos, ein Teil des hoffenden Volkes bloß, auf unferes Führers Fahne schmören.

Ste haben das meiste für uns getan, ste gaben uns Ruhe und innere Stärke, ste gaben den Geist zu unterem Werke und trugen ihr Herz auf dem Weg uns voran.

Denn mas auch wir Jungen im Kampfe gezeigt, mir fpürten noch drückender unfere Ketten, wenn wir zu Haufe die Mütter nicht hätten, aus deren Liebe die Kraft uns steigt.

Rus: Lieb ber Cetreuen, Berje Sperreichifter filterfugend aus den Jahren ber Derfeigung 1933-37.



Was es auch Großes und Unsterbilches gibt: den Mitmenschen Freude zu machen, ist doch das Beste, was man auf der Weit tun kann.

PETER ROSEGGER

# Während der zweiten Mahd

"Reine ganze Soffnung, meine einzige Sehnlucht find meine Kinder", sagte Karin Sansens Mutter, wenn fle auf ihre Kinder und auf das Leben am Beelendorn zu sprechen tam. Solange im Halm noch das Brot mächt für die Menschen, solange am Beelendorn noch ein rotes Dach hinter Pstaumenund Birnbäumen und Fliederbüschen leuchtet, solange fann Karln Sansens Mutter tein wehleidiges Gesicht machen, und sie hat selbst einmal gesagt: "Kinder, die Gorge fann man nicht wegbeten, und den Kopf tann man nicht in die Erde steden und an der Rot vorbeisehen wollen." Karin Sansen wollte nicht davon sprechen; die in der Schule sollten das alles nicht willen, und auch vor den Iungmädeln verschwieg sie es lieber.

Helga Iborg munberte fich oft über bas ftille und verichloffene Wejen von Karin. Sie arbeliete mit Karin zusammen bie Jahrtenplane aus, und es gab jedesmal einen "Rampf", wenn Karin nicht mittam, well fie die vielen kleinen Grichwiftet hatte und ber Mutter helfen muhle.

Einmal fah Marin mit großen verschnürten Batelen ins Saus laufen, und Karins Mutter ertlätte ihr bann, das bas Mäbchen ihr jur Sand gluge, wenn fie viel Rabarbeit ins Saus befame. Karin fonne so fcone, gerade Rabie peppen, und es ginge ihr alles flint aus ber Sand, m tate ihr ja leid — aber Karln verftunde das alles.

Seitbem hatte Belga nicht mehr davon gesprochen. Stundenlang brudften fie jeht wieder an den Lagerplänen. Jeben Abend waren ste unterwegs, um auch alle Jungmäbel zusammenzubefommen für das Sommetlager. Es würde eine herritche Jeit sein! Wenn man nur irgendwo Geld verdienen fönnte, dachte Razin. Sie war jung und wollte auch einmal heraus aus diesen engen Röumen. Aber dann dachte wieder an die Mutter, die sich sagein, tagaus mühte und die doch nie in ihrem Leben Ferien gefannt hatte. Wenn nur nicht die Wiesen jo bunt blühten, und wenn helga nicht brangen würde, und wenn sie das alles nur zichtig versteben lönnte ...

Sie wollten fich bas Lager einmal ansehen und mit ben Leuten sprechen. Karin wartete auf ber Kanalbrude und jah die Straße herauf, ob Belga nicht bald tommen murbe. Ein grun-weiher Treder tutete, er gab bas Zeichen, bah m vor Mittag noch durchgeschleuft werden wollte mit seinen Schleppern. Duntel wie grunes Glas war das Waser. "Ballo", rief ba jemand. Auf einem blaugestrichenen Bauernfarren jahen zwanzig Jungmäbel bicht beieinandergepfercht, und Belga neben ber Bäuerin auf dem Kutscherbod trallte übermütig mit ber Pettiche.

"Muffigen", riefen bie Bungmabet ihr ju, und ehe Rarin befinnen tonnte, fog fie mitten unter ihnen, zwifchen leeren Rorben, Alften und Milchtannen, und fie fuhren politernb bie Strafe abwärte. Das mußte bie Rutter und Ume fehen, wie fie auf bem Bauerntarren fag, richtig mit Pferd und Wagen bie Landftrafe berunterfuhr auf heitenborg zu.

Riar und zuhig war ber Simmel. Ein durchfichtiger Rebel ichwebte über den Feldern. Goldregen pendelte über bie Sainbuchenheden, ein Fint ichlug im Weihdornbufch, als ber Wagen ben breiten Fahrdamm binunterrollte, Rarin flopfte bas herz vor Freude. Die Pierde trabten, und man hörte die Beine ruhig und gleichmähig ben Tatt auf die Strafe hämmern.

heiga ertlärte, wohin fie wollten: "Alfo nicht jum Spah, hort ihr! Ihr wist, es ift heuernte, ber zweite Schnitt muß in die Scheune, wir wollen helfen. Ich habe bas fest versprochen und weiß, bag ihr gerne mittommt."

Die Bauerin nidte und fah von einer auf die andere. Die Sicheln im Felbe flangen über die Biefen wie ein Schnitterlieb.

Die Bauerin ging mit une burch bie Remile, hier war großes Anprobieren. Selga ichwentte einen blaugepilnkelten Schlappehut über ben Ropf und ipiegelte fich vor einem Jenfterflügel battn. Undere Madel banben fich große bunte Tilcher um ben Ropf, und einige ftedten die Juhe in blantgeicheuerte Holzichube.

Rarin war fill, vielleicht weil fie ble Sorge fo oft verbergen mußte, darum brach ihr die Freude wohl nicht fo raich aus bem Bergen hervor. Ein lichter, blauer himmel frand über bem Land; lauter Sonne und Glanz riefelte über die reifenden Jelber. Die Gräben bufteten von Baldrian und Rädefüh. Die Gräfer blühten und das Karn; der Löwenzahn hatte filberne Laiernen aufgestedt, die ihm der Wind verwehte.

Rut Mariene brummte, well fie teinen Schlapphut mehr mitgefriegt hatte. "Mariene, nu ja, hier haft bu meinen, ein brummiges Geficht ift zwar feln iconer Anfang, aber bas wirb fic bet ber Conne in icon aufhellen. Weiht bu, ich tat's ja anbers machen", lacte Belga.

"Gei nicht tomifc und fet nicht fo fipp", lacte Rarin, Um bie einzigen Leberfduhe zu iconen, fief Rarin barfuh burch bie Biefe. "Die Sofzialichen bindern mich, weil ich fie nicht gewohnt bin, barfuh ift febr fcon", fagte fie. Erna Deiners jollte auf ber Aue arbeiten mit ben anderen Rägben zustammen. "Run lauf fcon, fag, bich fcidte bie Bauerin." —

"Man ju, Erna, fei tein Dummrian, freu bic, bag bu mitanfoffen barfit, taunft ja ein orbentliches Stud Bauernftuten effen, wenn bu Sunger baft."

"Och bu", lachte fle, "bu braucht bic auch nicht zu flechten." -"Du lürchteft bich? Bor ben Grafern, die icon gemäht find,
vor bem fleinen Baclein — bu tonnteft barin verfinten —
ober vor den Bögeln, die dich auslachen, ja, das glaub' ich,
baju haben fle Grund." Erna Meiners fprang bavon. "Ich bin
doch fein Trottel, ich werb' ihnen icon zeigen, daß ich heuen
tann."

Rarin fab taum auf von bet Arbeit. Die meiften halfen bie Wagen volladen. "Wir find fünf Möden luftig beim heuen . . .", fang helga und wunderte fich, das Karin so fill war. "Du, diese Biese gehört dann uns und der Wald da oben, sag, tommit du nicht mit?" — "Ich werde nicht sorte tonnen und dann — du weißt doch, das Geld." Karin drebte fich jonel um.

"Glaubft du, Rarin, du bift allein auf ber Welt und beine Beute würden ohne bich nicht fertig? Glaubft bu wirlich, du bift fo wichtig, Rarin? Es gibt andere Dinge, die unfer Leben überragen, du gehörft ja nun auch etwas zu une!"

"Ja, bas ift mohr. Aber zuleht find wir boch nur gilldilch, wenn wir bem allen nicht aus bem Bege geben, ober glaubst bu, ich wollte feige fein, und ich tonnte bas nicht alles tragen?"

"Warum willft bu bir nicht helfen laffen, bu haft boch ebenfo bas Recht barauf wie jedes andere Jungmabel? Du mußt mal beraus, und der Uwe und die Kinder werden auch ohne bich in die Hofen tommen."

Rarin hob ihre Beugabel hoch und fpurte ben Duft ber frifchgetrodneten Grafer. Das jarte Beu ber zweiten Dahd lag grau und troden auf ber Biefe, breitgebauft und ausgestreut.

Sie wunderten sich, daß wir so mitanfaßten. "Bi willt noch eenen singen", lachten fie, und eine rief: "Aroger, Itmm, thr müht vorsingen!" Im Schatten zogen wir am Wesensaum entlang. Drei volle Wagen standen schon auf dem hof, und in heller Freude wartete die Bauerla auf uns. Eine ganze "Bütte" voll Buttermilch schenkte sie uns. Die brachte helga gleich am selben Tag Rarin hansens Mutter ins haus. "Für die vielen Kinder", sagte sie und freute sich, als Ume gleich den Dedel hob und die Rase hineinstedte vor Reugier.

"Ratin, wir fahren übermotgen, du tommft mit, die Bänerin vom Heuerlingshof holt dich ab mit Pferd und Wagen. Du brauchft nicht mit der Bahn zu fahren und muht unt bafür forgen, daß die Ralle und Schlaghöizer gut auf den Rarren gepacht werden und übertommen."

"Rarln, Rarin", jauchzte Ume und hing in an Rarius Rod. Frau Sanfen nidie nur unbeholfen und gladlich: "Ich gebe fte euch gerne, ihr habt ja auch recht, das Madchen wird noch einspännig, Rarin muß mal raus in den Sommer!"

Munematte Mittelbaus.

# Die Geschichte von unserem Berg

Auf einer Wanderung durche Obertal haben wir ihn entbedt. Stell und broun ragt er aus dem flachen Weideland auf. Ringsherum find grüne Wiefen, und wenn man oben direkt unter der hohen Buche fteht, hat man einen weiten, offenen Blid auf die Oder und die groben Wälder am gegenüber-liegenden Ufer, Sehr dreit ift die Oder hier und zu beiden Seiten von Wiefen- und Weideland begleitet.

Un ben Conntagen hielten wir dort unfere Morgenfelern. Auf bem Berg nahmen wir unfere Anwarterinnen felentich in



unjete Jungmäbelgruppe auf, und als der Binter fam, feierten wir dort oben unfere Gonnenwende. Im Gommer aber fahen wit an unferen heimnachmittagen bier oben und jahen welt binunter auf den Flug und bie hochbelabenen, langen Rähne, die das, was unfere Bater unten im Wert ichafften, hinausfuhren in alle Weit.

So wurde wun un et Berg! Er gehörte mit zu unferer Jungmäbelgruppe wie der kleine, elgene Raum im Schnelberhaus am Dorfeeingang, zu bem wir "Beim" fagten, ober die alte, brummende Blebharmonita. Und jest follte muns genommen werden!

Eines Tages hatte ba ein Auto ein paar Manner und eine Menge von feltfamen Inftrumenten berausgebracht.

Einen gangen Bormittag lang hatten fie oben gestanben, ben Boben abgemessen, beraten, wieder gemessen, unb bann waren fie zum Burgermeister gegangen. Berte, bie jeben Abend bas

Mit den Tieren sind auch wir Stadtmitdeligteich gut Freund, wenn wir beim Bauem sind.



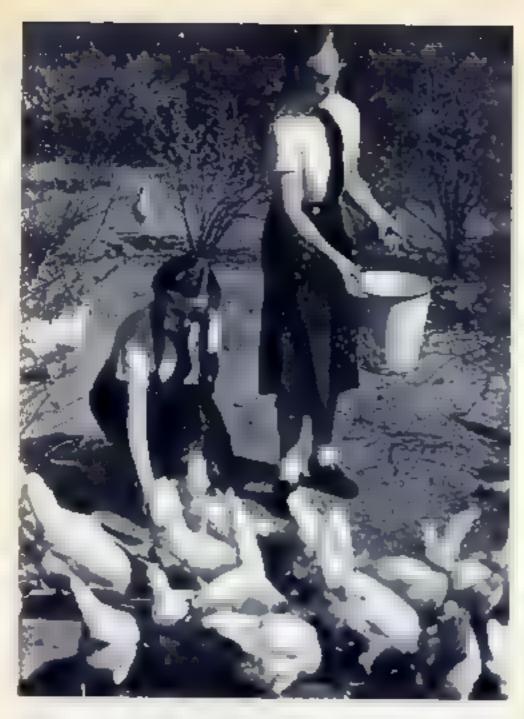

feifche Brot austrägt, bat fie gefeben. Gie follen febr ernft gerebet haben, und einer von ihnen hat immer wieber gefagt: "Es geht nicht anders, ber Berg muß weg..."

"Unfer Berg" follie fort! Gerabe fo, als ob man von unferem Dorf bie Salfie abichneiben wollte, war bas! Riemanb von

uns mochte mehr von unferem Berg [prechen; nut
abends, wenn die Rühe
ichon wieder heimgetrieben
waren, fanden wir uns
oben und fahen auf das
duntle, glänzende Band der
Oder . . .

Biele Tage warteten wir; aber ber Bürgermelfter ging seine Wege wie alle Tage juvor. Alemand sprach das von . . Wir muhten ihn eben schon selber fragen! Das war tein leichtes Unternehmen. Wir berieten und sanden bann, bag Else als unsere Führerin zusammen mit Berte hingehen sollte.

Wir anderen wollten auf fle warten, oben am Berg . . . Gs muh sehr lange gedauert haben, und ber Bürgermeister hat wenig gesagt, so hat Berie es uns selber erzählt. Er hat nur die große Karte in die Tasche gestedt und nach seinem hut gesangt. Dann tamen ste zu uns her aus. Mitten auf bem Boben

Ob im Geflügelhot oder dreu-Ben auf der Pterdekoppel wir Jungmädel sind dabei. breiteten fie die Ratte aus, Wir fagen barum und fahen auf bas Gewirr von grunen, ichwarzen und braunen Strichen, Puntien und Arcifen. Mitten da hinein zeigte ber Bilrgere meifter. — "Seht, das ift unser Dors", sagte m. "hier ist bas Werk, da fliest die Ober und bieser braune Rreis — bas ist der Berg!" Wir nickten frumm, voller Spannung.

Da fuhr ber Zeigefinger die ganze Korte herunter bis an ben Rand und barüber hinweg. "Ja, feht, und bort, mo man mauf der Karte ichon gar nicht mehr fehen tann, ba liegt Berlin." Berlin, bachten wir, m war das Auto mit ben Rännern hergefommen. "Und von Berlin aus und an Berlin vorbei gehen die vielen neuen Straßen, die der Filhrer baut, die Reichsautobahnen, quer durch das Land, von den Bergen die zur See und vom Rhein die an unsere Grenze. Eine dieser Straßen läuft auch an unserem Dorf vorbei, gerade bort, wo sest der Berg liegt." Wir hielten den Atem ein. Das war es!

"Ja", sagte ber Bürgermeifter nun, und auf einmal sprach er sehr langsam, "gerade barüber muß fie hinweg, und nun muß ber Berg fort. hier flieht die Ober, da liegt bas Dorf, anders geht es nicht! Es find nur wenige Quadratmeter Boden, er ift nubebaut, es ift fein Adersand und nuht schlich nicht viel. . . Und auf der Strate, da werden Tausende von Autos nach Oftpreußen sahren, viele Lastwagen mit vielen Frachten ..."

Er ichwieg, und wir ftarrten weiter unverwandt fill auf bie Rarte. Es war eine lange Paufe, bann fuhr ber Bürgermeister fort: "Das Werf wird viel neue Arbeit durch ben Bau haben, es wird viel m tun fein, und die Schornstelne werden noch einmal fo rauchen..." Das lette, bas freute uns! Da würde alles noch besser im Dorf werden, so wen fleinen Säusern, ganz am Ende des Dorfes . . .

"Run muffen wir uns wohl bamit abfinden", fagte ber Burgermeifter und fattete die große Rarte langfam ineinander. "Es
ift icon fo, daß das andere, die große Straße, wichtiger ift."
Grete hatte als erfte bas Wort! "... Nun feiern wir immer
auf der Wiefe, und vielleicht gibt es auch eine Brude, von der
wir auf die Straße mit ihren Laften seben tonnen wie fest auf
die Ober ..."

Eine Beile ftanben mir noch oben und ichauten auf ben Flug. Aber bann jagten wir ben Sang binunier, bag unfer Lachen welthin tlang. Gin pommerices Jungmabel.



# Jungmädel erzählen

#### Wie Jem das Schwimmen lernte



Irm ift feit ein pant Bochen ein Jungmäbel, so ein eichtiges, wie m feln soll. Es war mächtig schwer gewesen, abzuwarten, bis man zehn Jahre etreicht hatte. Aber nun ift es so weit. Bon ben heimnachwittagen sagt sie nichts, und vom Sport bestommt man auch nicht viel aus thr heraus,

Seute beim Abendbtot hat weine tiefe galte auf der Stirn und fieht nicht vom Teller auf. Rachber rührt fte jo heftig in ihrem Rafao herum, dah man meint, die Taffe muffe um-

fallen . . . Und nun tommt es heraus: fann als einzige in der Schaft nicht ichmimmen . . . Die Großen lachen über diefen Kummer und meinen, bas ware boch nicht fo follimm . . .

Um nachften Tage mache ich gerabe bas Boot los, ba tommt Irm gang atemfos angelaufen: "Du, nimm mich mit, ich will bas Schwimmen leenen!" Sie fitt lange, ohne ein Wort zu fagen, auf ber letten Bant.

"Bu, wenn man jest 'relnipringt und einem feiner hilft, bann muß man doch ichwimmen?" — "Rein, man geht unter." — "Aber bein tielner hund bat m doch getan, ale bu ihn 'rein-warfft!" Run rede ich eine gange Welle vom Inftinkt bei den Tieren; aber fie will m nicht recht einsehen, "Und wenn du mich am Badeanzug jesthältft?" "Warte mal erft ab, ich bringe es die ichon bei."

Da ift Irm gufrieden, freut Man den Tanchern, beren weiße Bruft in der Sonne blinft, und an den fleinen Blofen, Die tief unten aus bem Gee beraussteigen.

Das Boot kniricht auf ben Sand, Wir geben noch ein Stild weiter wet ber Salbinfel, wo das Baffer floch ift und einen ichonen, jandigen Untergrund hat. Mit dem In-der-Sonne-liegen ist es heute nichts; benn Irm mag fich nicht hinlegen, steht nur und wartet. "Du, ich will es schnell fernen, in einer Boche muß ich weldnen."

Run ichwimmen wir erft auf ber Wiefe, balb hat II bie Ber wegungen heraus, bann geht es hineln ins Baffer. Ich halte fie am Babeangug fest, und fie übt mit einer großen Gebufb, bie ich parher noch nie an ihr gefannt habe

Run geht es jeben Tag ein Studden weiter, und balb ichwimmen wir nebeneinander am Ufer entfang. Bu Saufe reben fte pon Schwimmstunden im nächten Jahr. Dann feben wir beibe uns nur an, und es ift ichredlich ichwer, das Lachen zu verbeigen.

Wir fahren nicht mehr auf die andere Seite des Sees, jondern gehen in die Badeanstait, weil ich weiß, das Irm jest baid nicht mehr im Flachen schwimmen mag . . . Und da tommt es auch schon: "Sieh mal, heute will ich dort hinten um den Sprungturm schwimmen."

"Benn du aber nicht mehr tannft und absacht?" — "Sältst mich einsach wieder am Babeanzug, ba tommen wir icon 'taus." Immer weiter wird unser Bogen in ben See hinaus. Aber schon hat Irm einen neuen Plan. Jest will fie fpringen. Mir ift nicht so ganz einwandfrei babei zumute. "Du bift unten vor dem Sprungbrett, und wenn ich wieder hochtomme, hättt du mich seit. Angst habe ich nicht."

Ich trete Wasser. Irm steht oben, schlieht die Augen gang fest, hält sich die Rase mit der Hand zu, nimmt Anlaus, springt ab, verliert in der Lust das Gleichgewicht und schlägt mit einem tollen Krach in das Wasser, tommt wieder boch, pruster mächtig, schreit aber gleich; "Richt seithalten, nicht sesthalten!" und schwimmt allein zu der Leiter. Für heute ist en genug, und wir haben es su nun geschaftt.

Muf Irms Befehl halte ich mich beim nachsten Sportnachmittag unter bem Sprungbrett, muß nur immer aufpaffen, bag ich vor Lachen tein Walfer ichlude. Sie fteht oben neben ber Zührerin. "Was muchft bu, wenn bler 'tunterspringe?" — "Du bist wohl toll, du tannst ja nicht ichwimmen!" — "Hm", sagt Irm nur barauf, läuft an und springt ab. Fast im gleichen Augen-blid ist die Rameradin nachgesprungen.

"Goll ich bir 'raushelfen?", fragt 3rm fehr höflich, als fie bicht beielnander auftauchen. — "Prügel verbienft bu für ben Schred; aber weil bu min fowimmen fannft, wollen wir m die nicht meiter anrechnen."

Eine Berliner 39R. Bubrerin.

### Tochterchen wird groß



Auf dem Feldweg, über den Strumpel geht, find viele breite Rinnen von den Aderwagen ausgesahren. Durch den Regen der letten Tage ist die Erbe aufgeweicht. Immer schwerer werden Strümpels Schuhe von dem Lebenden Lehm. Eine seuchte, undurchfichtige Luft liegt über den Wiesen. Strümpel merst das alles nicht. Ihre Gedansten find weit sort.

Bei einem orbentlichen Stuem foll co dort so hohr Wellen geben, daß man nicht lange schwimmen tann, und das andere

Ufer ift gang tern, nie fieht man . - Die See, der Strand, viele Jungmabel, jo viele, daß man es fich taum porftellen lann; mit ber Eifenbahn wurden fie fahren, und zwei Bochen burfte man nur ein Jungmadel jein.

"Es wird nicht geben", fagt Strumpel laut. Run mertt fte erft, bag fie mube ift, bag ber Beimnachmittag lange gebauert bat, weil fte alle immer mehr von der See und dem Jung-mabellager boren wollten.

"En muß boch geben", fagt Strumpel, ale fie burch bie Toreinfahrt auf ben hof einbiegt. Dit einem Sag nimmt fte bie brei Stufen gur Ruche, Mutter Inlicht ba

Mutter ift noch im Rubftall, "Ra, Tochterchen", fagt fie, als Strümpel fich auf die Futterkifte fest, ble Anie angleht und die Arme herumlegt. Gle fist gerne fo. Es riecht hier gut nach Tieren und nach Milch. Ab und zu fliert eine Rette, die Albe ziehen das Futter aus der Raufe. Die Laterne icheint bell auf das Geficht der Mutter; Strümpel mag es gern ansehen.

"Ik es febr ichlimm, bag bie alte Liefe ftarb?" "Ba, Tochterchen." "Sie hatte solch eine schöne weiche Schnauze." "Ba, aber bas Geld." Run tuticht Strümpel von der Alfte herunter. "Mutter, kann ich nicht mehr helfen? Ich meine — arbeiten. Ich weiß gang gut, wie du es tuft, und jo klein bin ich auch nicht mehr." — "Lim man, arbeitest ichen genug."

Mun überfturgen fich Strumpels Morte. Die Frau, Die da im Stoll die Streu umdreht, verfieht toum etwas. — Jungmabelfreigeitigger, Waffer, beffen Ende man nicht fieht, weiße, große Bogel, die fich Möwen nennen, Wind, der gligernden Sand vor fich bertreibt und hohe Wellen in das Waffer ichlagt.

Die Frau ichaut zu ihrem Tochterchen, deffen Blid weit über ben Ruden der Rübe weggeht. — Sie felbst hat an all so etwar nie gedocht, aber da fiebt ihr Tochterchen und hat zum ersten Wale einen Bunich, einen großen Bunich. "Wintier, wenn ich viel arbeite, dann ift m doch Geld?" "Ja, Tochterchen."

Als sie nun beibe aus dem Stall gehen, streicht die Mutter Strümpel ganz weich über die Haare. "Wein großes Tochter- chen." — Die weiße henne sint vor der Tür. "Altes, gutes Tier", sagt Strümpel und trägt fie zu den anderen Tieren in die Bucht. Plöglich weiß Strümpel, warum die Mutter eben so seltsam wat; sie ift sanft nicht so. Sie will sa von ihr sortgeben, weit — weit sort zu dem großen Waser, über dem die Sonne schein und manchmal auch der Sturm segt . . .

Im Einschlafen glaubt Strümpel es ganz deutlich zu hören, dieses mächtige Brausen. Run geht die Sonne auf und spiegett sich erft so luftig wie hier in den blanken, tleinen Pfüßen nach dem Regen; aber nun wird das Leuchten so itark, daß man die Augen aufreißt und wieder hellwach ist. Es tommt nicht wieder, das Bild, so sehr Strümpel auch darauf wartet. Dann schläft sie ein. Ein oft preußisches Jungmädel.

### Um einen römischen Krieger

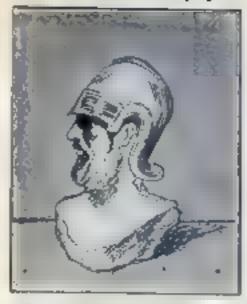

Immer hatten wir Jungmabel unferen Unfug über Glaferich Guftav getrieben. Eigentlich bieß er Bellinger, aber es mar mus mal Tradition im Dorf. daß bie Bewohner eines Saufes den Ramen besfenigen bebiel. ten, ber juerft bort gewohnt hatte ober ber feit Jahren ein bestimmtes Gemerbe betrieben haite. Go batte oben an bet Dorfgrenge ber Glafer gewohnt, und menn auch ber Guftan ju bem Beruf eines Ebelfteinichleifees übergegangen mar - er bich nun mal Glaferich Guftan,

und bas blieb fo bis an fein Lebensenbe.

Bis fest dachte er aber noch burchaus nicht ans Sterben, abmohl er nicht mehr wie ben Jüngken im Dorf jahlte. Er hatte
es noch miterlebt, als bie Franzofen in ber Gegend gehauft
hatten, er warf fogar recht oft französische Broden in seine Rebe ein, sprach von einer Krantbeit, die sich "successee" von
einem Glieb zum andern verpflanzte, sagte "pardon" zur Entschuldigung und fluchte nicht seiten im Ramen des "diable"
(Teusel).

Uns gegenilber mat Glaferich Guften febr mihtraulich. Wir machten ihm zu viel Larm; und tamen wir in feine Wertstatt, um ble icon geschliffenen Ebelfteine zu bewundern, bann brummte er in felner üblichen Art, murmelte etwas in ben Batt von unnühen Goren und verschieft all feine Herrlichteiten im Schrant,

Dabet waren wir boch wirflich fehr begierig, alles über die Kunft bes Schleifens zu erfahren, vor allem über die hertunft, das Alter und bie Art des Sandwerfs; ftanden wir doch mit allen Schaften und Gruppen im Wettbewerb um die beste Chronif im Untergau und weiter im Obergau.

Alle möglichen Ergablungen hatten die anderen Schaften ichen ausgeframt, vom Schinderhannen und feinen Rumpanen, die die Gegend unficher gemacht batten, von ber Jelfenfliche am Berg, von Franzolengefcichten. Rut wir tonnten noch nichts Richtigen aufweifen . . . Und fragten wir im Dorf, jo bieg en: "Ja, da geht zu Glaferich Guftan, der tann ergablen . . ."

Aber der mar itorriich uns gogenüber, — bis unfere Grete Die Rettung brachte. Und das fam fo: Wit hatten ichon immer bel ben feinen Schniggebelten ben Ropf eines römlichen Rriegers bewundert. Glaferich Guftav formte ihn aus einem braungelb marmortexten Steln, bem fogenannten Tigerauge.

Wie felm war bas Geficht ausgearbeitet! Wie natiltlich fraufte fich der volle Badenbart um ben berb geschloffenen Rund! Bie tuhn und triegerisch frand ihm ber Belm! "Gustav! Bober hattest du die Idee?" "Das geht euch gar nichts an", damit wandte er fich seiner Arbeit wieder zu.

Run war unfere Grete während ber Plingftferien in Berlin gewesen, wo ihre Tante wohnt. Wit hatten fle alle sehr beneibet. Uls wir nach ben Jesttagen jum erstenmal jum beimnachmittag zusammenkamen, hatten wir alle Grete heftig bestürmt. "Wie war es in Berlin? haft bu auch etwas mitgebracht?" Und ob! Behutsam zog sie aus ber Kletterweste eine Postarte und reichte sie Martha.

Die ftief einen mabren Begeifterungsichret aus, und im Ru umringten wir fie alle: "Bir haben ibn, mir haben ibn!" — "Das ift ja unfer römischer Arleger!" — "Bober haft bu ibn?" — "Das mut ber Glaferich Guftap feben!"

Und Grete ergablie, - von ihrem Besuch im Bergamonmuseum, in das die Tante fle gesührt hatte von wegen ber "Bildung". Es war furchtbar groß, und milbe wurde man, als wenn man von unserm Dorf aus eine 25-Kilometer-Banderung über Berg und Tal machte. Bis Grete ploglich an dem Standbild eines Kriegers vorbeisam. Sie ftugte. Bar es die Röglichfeit?

Und bann mußte bie Tante bie Fotografte taufen ...

Erstaunt hatten wir Jungmadel jugehört. Grets war der Seld bes Tages. Run tonnte man dem Glaferich Gustav boch etwas

bieten, nun tonnte man ihm beweifen, bag mon fich für feine Schleiferet allen Eraftes intereffierte,

Das hatte Glaserich Gustan wirklich nicht erwartet! Jünfzehn Jungmabel und eine Bostarte, eine wertvolle Postarte! Er strahlte. "Ja, wist ihr, bas war vor zwanzig Jahren . ." Mudsmäuscheftill saben wir um ihn herum und lauschten seinen Erzählungen von einst. War es möglich? Sollte die Chronif noch zustande tommen?

"Mon dien!" (Mein Gott!) Glaferich Guftan fuhr fich entlett durch bas bide Graubaar. "Es lautet ja icon jum Feierabend, Ihr verfligten Mabel!"

Aber oon ba an burften wir rubig mal jufchauen beim Schlelfen, und manche Gefcichte ift noch für uns abgefallen.

Ein Belistobter Jungmabel.

### Drei Tafeln Schokolade



Und ob die Wanderung ichon war! Beute war es bedeutend stiller als sonst im Schlossal der Jugendherberge, sogar Lies und Lore, die bestimmt sonst lange erzählten, die Ratgot zum Gute Racht. Sagen tam, schienen schon zu schlasen. Riesmand hatte Lust zum Reden, vielleicht dachte sebe noch an die Feierstunde im Walde — an die Stille dort, wo man nur das selse Raufchen in den hoben Lannen hörte.

"Morgen ift icon um 6 Uhr Weden", jogte Wargot noch,

bann wurde bas Bicht ausgelofcht . . .

Alle icheinen icon ju ichtafen, nur die Lote und Die Lies fluftern noch. Da, tnid - tnid - gang leife - bann ift es wieber fill. Ein Rafcheln und Aniftern, grab' als wenn jemand Papier gufammenfaltet.

Ploglich deutet Lore mit ber Sand nach ber Fenfterede, Ihre Augen werden immer größer — ba liegt "Fipa", fo haben fle Eo, die noch nicht lange bei den Jungmädeln ift, genannt und folebt ein Stücken Schotolabe nach bem anderen in den Mund.

Am nachten Morgen haben Lies und Lote Stubenblenft, Als Lote mit dem langen Befen unter die Betten fahrt, ichiebt fich ein fleines Anduel Papier und etwas Apfelfinenicate por dem Befen bet — und das gerade unter Fipjens Bett —

Beben Tag, wenn es beißt: "Wer melbet fich freiwillig jum Studendienft?" melben fich die beiden, und Margot wundert fich, aber fie fann ja auch nicht willen, daß bie beiben etwas "unterjuchen" wollen . . . Und jeden Tag rollt gerade immer unter dem Bett, wo ber "Fips" ichlaft, ein Stildchen Schololadenpapier hervar . .

Es ift am vorletten Ubend ber Sabrt. Lies und Lore figen auf bem Beitrand und fuchen die letten Grofchen jufammen. Alle anderen find ichon im Bajchraum, aber Lies und Lore meinten, fte muften ichnell noch einmal jum Berbergsvater betunter.

Aber dann geht m mit Bindeseile an bas Waichen, fo baß fie noch früher als alle anderen im Beit liegen. Filps tommt zue lett aus dem Baichraum; und als fie die Betidede aufschlägt, ift fie nicht wenig extaunt, schnell ichaut fie fich um, aber Lies und Lore schlasen ja angeblich schon.

Raich nimmt Fips ben kleinen Zettel, auf ben die Lore: "Lates dir gut ichmeden. Deine Rameradinnen" geschrieben hatte, Diefen hatte fle zu den drei Tafein Schotolode ins Bett gelegt, wo der Fips ichlief . . . Fips besommt einen roten Kopf — aber fie fagt gar nichts und legt die drei Tafeln stillschweigend auf ihren Schemel.

Am nachken Morgen teilt Fips mit ihren Kamerabinnen brei Tafein Schololade . . Und feit der Zeit hat es nicht mehr abends im Bett gefulftert, so oft wir auch icon wieder mit "Fips" auf Fahrt gewesen find . . .

Gin Bungmabel aus Mittellanb.

Barrell Sale

# Kuspett auf der Bänsewiese

Dağ jum Schluß ben Pfingftlagern ein großen Dorffeft ftattlinden mußte und daß bie Rasperspuppen von Brigitien Jungmädelichaft babei eine Hauptrolle spielen miltben, wat allen im Lager tiar. Sie hatten sogar schon bunte Platate gemalt, die alle Dorfbewohner einluden. Un der Dorflinde hing eine, eine an der Gutoschune und das dritte am Schulhaus. Es würde eine gang große Sache werden, soviel ftand fest.

Sie dachien natürlich nur an den Spat dabei und ahnien nichts von Brigittes Sorgen, die nun die jewierige Aufgabe hatte, einen geeigneten Festplat ausfindig zu machen. Eine Blefe zur Berfügung zu ftellen, hatte det Gemeindevorfteber rundweg abgelehnt. "Dazu steht das Gras ichen viel zu hoch, was dent ihr euch eigenilich, Mäbels!" Aber mit einem Blid auf Brigittes ratiofes Gesicht meinte er dann, da fei schlichtich noch die Gänfewiese, die am Sonntagnachmittag boch nicht benutzt werde. Der Gänfenugust fei zwar manchmal etwas



wunderlich, und man tonne nicht von vornherein fagen, wie er den Plan aufnehmen merbe. Aber fie tonnten ja foliehlich mal anfragen, das tofte nichts.

Es llang wirflich nicht febr ermutigend, aber ben Berfuch mußte man jedenfalls machen, Go tam es, daß ber Ganferauguft am Sonnabendnachmittag ploglich von einer Schar lachender und eifrig durcheinander fcwahender Jungmäbel umgeben fab, die ihm tlarzumachen fuchten, daß gerade feine Ganfeweide der gegebene Plat für ein Dorffest fei.

Grundfäglich ichien er nichts dagegen zu haben, wie Beigitte ausatmend festftellte. Rur wollte er willen, wo die Buschauer benn figen sollten, und als er hörte, einsach im Gras, frante er fic bebenklich hinter ben Ohren. Es läge eben so allerlei herum, meinte er, was auf einer Gansewiese zwar ganz in Ordnung, aber auf den Sonntagolleibern ber Gafte weniger angebracht sei.

Brigitte tat einen ichnellen Blid in die Runde. Sm, ber Ganfeauguft hatte wirklich nicht in unrecht. Aber follte man deshalb auf den ganzen ichdnen Plan verzichten? Da brachte des Ganfeaugufts Altefter, der Karli, die Rettung: "Können wir wegiegen", erklätte er hinter dem Rüden felnes Baters hervor. "Wenn uns die alte Besendinderiche ein paar Relfig-besen pumpt, haben wir das in Rull Komma füns."

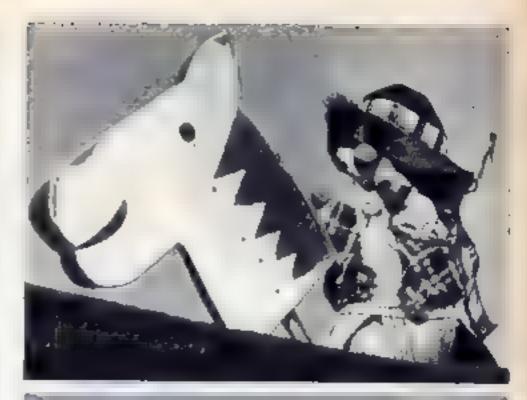

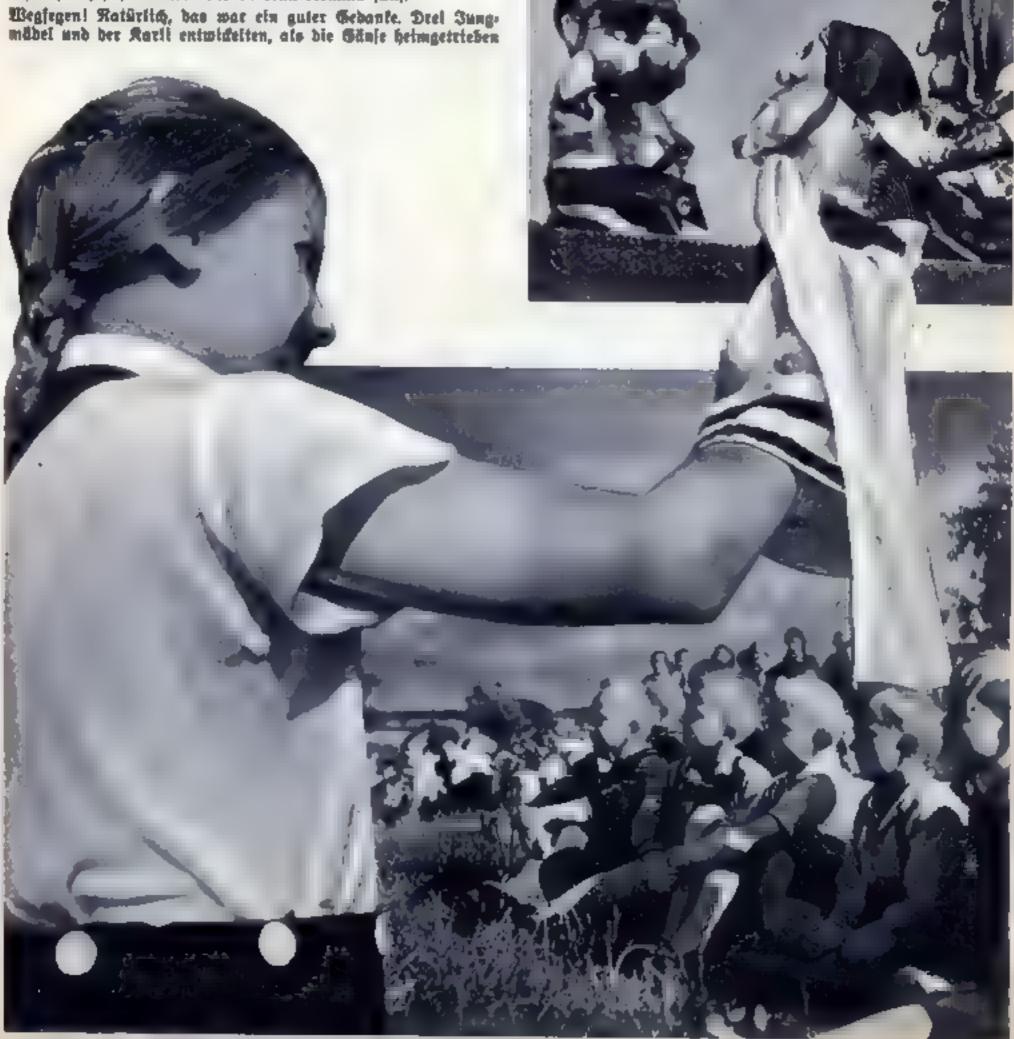

woren, eine eifrige Tätigkeit auf der abendlichen Weide. Es war gar keine ichkechte Beichäftigung, zumal man dabei überlegen konnte, was benn nun morgen gespielt werden sollte. Denn es genügte ja nicht, daß die Kasperlpuppen nur da
waren und luftig aussahen, fie mußten auch reben und
handeln.

Man tonnte freilich wie im vorigen Jahre die Ereignisse bes Lagers "durch den Kafao ziehen", aber als Brigitte nur davon anfing, machten Gerba und Inge eine nicht mitzuverstehende Bewegung, die einen Bart von beträchtlicher Länge andeutete. So ging es also nicht.

"Karll, was melnft du benn?" fragte Brigitte ichlieflich verzwelfelt. Immerhin hatte ber Karli heute ichon einmal einen
guten Borichlag gemacht. Aber biesmal brummte er nur. Erstens wisse er auch nichts, und zweltens habe m beute sowieso noch ichwer macht im auch nicht so Rull Komma fünf von alleine.

"Einen Schulauffast Ja, bann freilich . . . . . Juge war gang Tellnahme. "Aber was mußt ihr benn ichreiben?" Und bann erzählte Roeit die Sage von ber iconen Jungfrau Runigunde, die icon viele hundert Jahre unter bem Ruppelsberg hinter bem Dorfe verzaubert fibe und warten muffe, die fie ein Ritter ertofe. "Es hat aber noch telner gefunden, denn wer zu ihr in das goldene Gewölde will, muh vorher mit Tod und Teufel tämpfen und sie bestegen."

Brigitte wat ganz erftaunt, wie eifrig Inge bei ber Sache wat und wie genau fie nach allem fragte. Was ging fie schliehlich ber Schulauffah von Ganseaugusts Karli an? Aber als Inge plöhlich stehen bileb und, auf ihren Reifigbesen geftüht, ere tiate: "Das spielen wir morgen", ging auch Brigitte ein Licht auf. Der Gebante war ja grohartig! Kalperl als Befreier bes verwunschenen Ebesfräuleins Kunigunde! Er mußte Tod und Teufel bezwingen — burch Lift natürlich, bafür war er der Kasperl — und dann auf einem welhen Bengft in das unterströße Gewölbe einreiten.

"Den Gaul mache ich", fagte Ratil. "Ihr Glabtmabel wift fa boch nicht recht, wie fo ein Pfetb ausfleht. Beichnen tann ich. Ich fonelbe es euch morgen fruh aus Pappe..."

"In Rull Romma fünf", lachten die Jungmabei, aber Karli nahm bas nicht weiter übel. Als die vier fich vor ber Rirche trennten, ftand bas Spiel in großen Jügen feft. Mit einem Geniger ber Erfelchterung troch Brigitte an biefem Abend ins Strot. Die Sache würde flappen, bas war ficher . . .



Das Kafpersspiel auf der Gansewiese wurde ein großer Erfolg. Selbst Willem, der Anticher nom Gut, der sonft immer so tritisch war, meinte, so schön sei lange tein Vorfiest gewesen. Brigitte selbst hatte zwar allerlei auszusehen. Bor allem war ihr die Jungfrau Kunigunde lange nicht zart und edel genug gewesen. Es ging doch wirtisch nicht an, daß sie den Ritter Kaspers, der nach vielen Gesahren in ihre Höhle eindtang, mit den Morten empfing: "Wensch, uss bit wart id schon lange!" Aber der Herr Gemeindevorsteher hatte gesunden, das schode

nichte. Rach vielhundertjähriger Gefangenichaft in einem buntlen Berg verliere felbft ein Ebelftaulein feine feinen Ums gangsjormen.

Abends gab es dann noch einen hochzeitszug mit bunten Papierlaternen, die das Lager für alle hochzeitsgäfte gemacht hatte. Durchs ganze Dorf ging der Weg, und als fie am Schulshaus vorbeitamen, fiand der herr Lehrer auf der Treppe und lachte und wintte. "Ra, Ratli", [agte er, als dieser mit seiner blauen Laterne mit gelbem Bollmond an ihm vorbeitam, "so spät noch unterwegs? Ift denn der Aussauf ichon fertig?"

"Den foreib' ich morgen, herr Lehrer" — Karli hatte großen Ru im Schut ber vielen Jungmabel — "und überhaupt überhaupt ift bie Jungfrau Kunigunde erlöft. Die Geschichte ift gar nicht mehr richtig!"

"Dann mußt bu eben ben richtigen Schluf noch bajufchreiben", elef ber Lehrer ihm nach, und Raril, icon zwanzig Schritte weiter, ichrie fühn gurud: "Wird gemacht, herr Lehrer!" Dann gab m Inge, bie neben ihm eine feuerrote Laterne mit einem himmelblauen herzen trug, einen freundschaftlichen Rippenstoh: "Du, ber erfte Schulausfat in meinem Leben, ber mir Spah macht!"

Eine Berilner Jungmabelführerin.

# Das Märchen von Meifter Ticketack

Im Gebermeitstreit ber Inngmabel entfiend auch biefes Marchen, Gin Berliner Mabel fcrieb und gelchnete as une. Gie erhielt befür ben erften Breis bes Obergants.

Es war einmal vor langen, langen Jahren ein Uhrmacher. Er hieh Tidelad und wohnte in der Stadt Jiffernblatt im Lande Zeigerling. Run war Meifter Lidelad tein gewöhnelicher Uhrmacher, sondern sogar ein talferlicher Uhrmacher und wohnte im mehten Seitenfiligel des groben Kaiserpalaftes ju Zissenblatt.

Das war eine große Ehre. Und wenn er burch den Palast ging, mußten fich alle Diener vor ihm verneigen und eufen: "Gegrüßt seift du, großer Reister Lidetad!" So hatte m ber Kaiser bes sohlen. Das war die größte Ehre, die je einem Sterblichen im Lande Zeigerling werden tonnte

Er tonnte fo ichone Uhren machen, wie nie ein Uhrmacher vor ober nach ihm. Wenn er durch die Strafen von Zissernblatiging, sahen ihm alle Leute nach, und die Kinder sagten: "Seht nur, Reifter Tidetad!" Go befannt und derlihmt war er., Es gab auch Leute, die sagten: "Tidetad ift ein Zauberer." Das sagten fle aber ficher nur, weil fle auch gerne so ichne Uhren gemacht hatten; denn noch niemand hatte ihn zaubern gesehen.

Die Allerneibischften, die auch gerne im Palaft bes Raifers gewohnt hatten, blieben auf ber Strafe fteben, zeigten mit ben Fingern auf ihn und tuschelten: "Babt ihr ichon einmal einen hahltderen Meniden gejeben?"

Was tonnte ichließlich ber arme Reifter Tidelad bafür, daß et tieln war wie ein Zwerg, bag et einen ganz kleinen Körper hatte, einen Budel und so lange Arme und Beine wie eine Spinne! Es war doch auch nicht seine Schuld, daß sein hals so kurz war wie die fürzeste Nacht im Jahr, und daß er mitten im Gesicht eine lange Nase mit einer großen Warze barauf hatte. Das sah ja alles nicht sehr hübsch aus. Wenn man dann aber seine Sände fah, vergaß man die librige hählichteit.

Denn bie Sanbe waren bie iconften im gangen Land; und unt bamit tonnte Reifter Tidetad all bie herrlichen Uhren bauen, bie ibn fo berühmt gemacht hatten.

Er lebte aber auch nur für fein Wert und seine Aufgabe. Sein Wert waren die Uhren, und seine Aufgabe, die er fich selbst gestellt hatte, und die ihn alles andere vergessen ließ, sautete: Ich will eine Uhr bauen, wie sie die West noch nie gesehen hat. So grübelte er immer mehr. Jede sertige Uhr schlen ihm noch nicht schang; und dabet waren es schon Reisterwerke, wie sie noch nicht bagewesen waren.

Ihm war es gleichgültig, daß er bie Gunft bes Kalfers hatte. Er hörte auch nicht, wie die Leute luscheiten und redeten. Es rührte ihn nicht, daß hohe Herren aus allen Ländern tamen, um ihn zu sehen. Er sah nur seine Uhren und hatte nur neue



Plane im Kopf. Gogar bes Rachts tonnie Meifter Tidetad oft nicht schlafen. Ihm war me bann plöglich, als riefe eine Stimme: "Das Unglud nimmt seinen Lauf, Tidetad, wach auf!" Es rief naturlich gar keiner. Er wurde bann aber doch unruhlig und tonnte die Augen nicht mehr zumachen.

Much in diefer Racht war es ihm fo ergangen. Im Abend vorher hatte der Kalfer ein großes Fest gegeben ju Ehren seiner Tochter, ber schann Prinzessin Gerhibis. Es war die allericonfte Prinzessin weit und breit. Sie war so schon, wie Reifter Ildetad hablich war; und der Kalfer lannte keinen größeren Stolz und keine größere Freude als seine Tochter und Rachsolgerin Gerblibis.

Es waren da alle Großen des Landes eingelaben; auch alle Fürsten und Prinzen ber Nachbariander waren erschienen. Die Prinzessin hatte auf einem galdenen Gestel gesessen, und ihre Augen hatten is hell geseuchtet wie der größte Diamant in ihrer Arone. Sie war zu jedermann freundlich, sprach und lachte mit allen. So bestand nur eine Meinung: Unsere Prinzessin muß ein goldenes Herz haben. Sie ift so gut und scha, baß fie ficher einmal eine rechte Raiserln wird.

An all das mußte Meifter Tidetad benten, als er in der Racht aufwachte und nicht mehr folgfen tonnte. Da fag er vor all feinen Uhren und grübelte. Es wollte ihm aber nichts einfallen. Er jog eine Uhr auf, die gerade neben ihm frand. Aber feine Gebanken waren babet gang woanders.

Die Uhr, die er gerade in der hand hielt, war fo tunftooll, bat in jeder Stunde, wenn fie michlagen anfing, einer der Ralfer, die Zeigerling ehemals regiert hatten, heraustrat und einen feiner Aussprüche tat. Das war fehr tunftvoll, Reifter Tidelad hatte lange baju gebraucht, um das fertigzuftellen.

Dann hing da noch eine Uhr, die hatte über ben Jahlen einen Spiegel. Der fah aus wie jeder gewöhnliche Spiegel. Sah man aber hinein und wunichte irgend eimas Bejonderen zu feben, jo erblidte man auch ichon bas gewünichte Bilb.

Aber heute fab ber Meifter über alle feine Uhren gleichgultig und mude hinweg. Es mar boch immer noch nicht bas Aunftwerf unter ihnen, das er ertraumte. Er wollte eins ichaffen, bas so ichon und einzigartig war, wie man es taum auszubenten magte. Es muhte selbst die fühnften Phantaften überflügeln.

Daher dachte er immer weiter nach. Da gab es plöglich einen furchtbaren Krach. Es war Puntt zwölf Uhr, und all bie vielen Uhren begannen zu ichlagen und zu raffeln. Es war unheimlich, wie mitten in ber Racht mit einem Rale Leben in die taten Uhren gekommen war. Taufend und aber taufend Wesen ichtenen ihr Spiel zu treiben; und mächtig über alles Getöfe hinweg erklang die Stimme des Kaifers Igad: "Wehe bem Land ohne Erben, es muß sterben!"

Dann tlang noch einmal ein Ton hinterher, es war aber ichen ganz leife: "sterben." Meister Tidetad laufchte. Wie tam es, daß et bei diefen Worten wieder an die Prinzestin und an den vergangenen ichönen Abend benten mußte? Er fah den Spiegel ber Uhr, bie über ihm hing, und wunschte, noch einmal bie Prinzestin zu feben. Raum hatte wau Ende gebacht, besand er selfchon wieder in dem großen Saal. Wieder hörte er die Leute flüttern: "Unfere Prinzessin muß ein golbenes Setz haben!"

Da tam ihm ploglich ein Plan, fo tühn, wie noch nie zuvor. So fonell ihn feine Führ trugen, eilte er zu feinem Arbeitsplay und begann, die ertraumte Uhr zu bauen. Endlich muhte er, was er schaffen follte.

Am anbern Morgen erfüllte bas gange Schlof ein Schreden. Die Prinzeffin mar bleich, ihre Augen ftumpf. Es ging eine followne Boticaft um: die Prinzeffin fet tabtrant und milfe fterben. Das war alles gang unertlärlich. Alle Diener im Schloffe fcluchzten auf.

Rur einer ichien von dem gangen Aummer unberührt. Das mar Meifter Tidetad. Er fag in feiner Werftatt und arbeitete, daß ihm die hellen Schweihtropfen auf der Stirn ftanden. Seine Arbeit nahm ihn so gefangen, daß er erft am Abend hachgudte, und da ftand das Wert fertig vor ihm. Da gidnzten seine Augen vor Freude. Er hatte im geschafft.

Bur felben Stunde ichlog die Pringeffin die Augen und tat fle nicht wieder auf. Es gab ein Wehtlagen im gangen Land. Die Pringeffin wurde auf eine goldene Babre gelegt und in den iconften Saal des Schloffen gestellt.

Reifter Tidetad aber fat nur immer vor feiner neuen Uhr und beobachtete fie. Gle war fo tunftvoll, wie er fle fich erträumt hatte. Sie ging auch a genau, wie es feln mutte. Er tonnte bas wunderbare Gill taum faffen. Er hatte eine Uhr gesichaffen, die teinertel Raderwert hatte, die das goldene herz einer Kalferstochter trug.

Alles an ber Uhr glangte. Selbft bie Zahlen leuchteten ben Rachts fo hell, das man nicht einmal Licht anzugunden brauchte, um nach ber Zeit zu feben. Um britten Tage aber ging bas Aunstwert viel zu langsam. Der Melfter erschrat sehr. Soviel er aber auch juchte, er tonnte nichts finden, was den Schaben verursacht haben tonnte. Ploglich ging fie noch langsamer; und auf einmal blieb fie fteben. Mit zitteenden Fingern nahm ber Meister sein Wert auseinander. Kalt und tot lagen die einzelnen Teile um ihn herum, alles Leben war ihnen genommen.

But felben Stunde fag ber Ralfer am Mger feiner einzigen Toch. ter. Da fab er, wie burch einen Goleier, wie fich die ichimmeen. ben Augen ber Totgeglaubten öffneten, glangenb und ftrab. fend wie gubor im Leben. Bas mar bas? Rarrte ibn ein Spul? Da erhob fich Gerbil. bis, umarmie ben Ralfer und feufate: "Ad Bater, wie freue ich mich, daß ich dich febe! 3d habe einen fo fürchterlichen Traum gehabt. Mir mar, ale mate mein Berg ge-



ftohlen." Als ber Raifer bas horte, weinte er, aber biesmal vor Freude; und bas burfte er tun, wenn er auch ein Kaifer mar.

Sofort wurden alle Gloden im Lande geläutet. Es follte ein Freudenfeft gefelert werden, wie nie zuvor. Lieblicher benn je war die Ronigstochter, als fie unter ihren Gaften weilte; und eitel Freude herrichte in ben weiten Raumen bes Schloffes.

Als man aber auch Reifter Tidetad zu diefem Freudentaumel holen wollte, erlebte man etwas Geltfames. Er faß mit flarren Augen vor einer diamantenen Kapfel. Um ihn herum lagen Teile einer Uhr. Als man ihn aufrichten wollte, merkte man, daß er tot war.

Das Geltjamfte aber war, bah alle Uhren mit ihren Runftwerten ftebengeblieben waren. Rur die fprechende Uhr ging noch weiter. Sie fagte aber nur mehr in einem vor fich bin: "D. Tidetad, o, Tidetad!" Und bas tun feitbem alle Uhren.

Traine a



mus und ftellen uns so aufeinander ein . . . Das braucht zuerft viel Arbeit an uns selbst, — aber auch nur zuerft! Dann ift jede Bewegung gebändigt, lader und fröhlich. Einmal sehe ich, wie vor mir Dore ihren Ball fängt — ebenmähig, in frohem Schwung und so voller Freude! Wir meinen, dah en für unsere Eltern wohl ein schwes Bild fein musse. !

Und wieber ein anberer Tag im Lager . . . Weit vor uns, ba, wo icon bie ersten Stranbförbe beginnen, liegen die Balle; fie find unfer Ziel! In vier langen Rethen



fteben mir, hoch über unfere Adple manbert ber Ball, ichnell, ichnell, — in jeder Mannichaft fiebern ihm dreihig Sande entgegen! Da — die erfte hat ihn! Wie raich fie läuft in bem biden Sand! Und nun tommt das Schwerfte: Den Ball im Wettlauf hochzumerfen. Sie muh gut aufpaffen, er darf nicht fallen — und mir gewinnen!







Von Gottfried Rothacker. Copyright by Verlag Junge Generation, Berlin

Motifried Ausbader ergifift und bon bem Leben der deutschen Kinder in einem Cleinen Onef an ber bohmifcomabrifchen Grenden. Richt an ihren eruten Petroniffen und ben teinen Frenden ift erfanden -- in wie ihr ed fett left, bot fich alles einmal ereignet; in baben bie Tickeden verficht, wie in viele hundert andere auch in biefeb Borf einzudringen. Were die Kinder von Atrudug balten treu und tapfer durch. Wie ber Billinger Franz, die Gringel Gerta und bifa und all die anderen fich gegen ben ischeckichen leberr, gegen bie ifchenische Schle nad die in diefen heit beginnenden Modens, der große Telle bob in allen Buchhandinugen erhaltlichen Lindes für auch berandgerift.

Der Willinger Franz war um einen guten Kopf tleiner als bie meiften seiner Altersgenossen, aber breit und ftämmig war er gewachsen. Seine lutzen Beine stampsten schwer über den Boben, seine frastigen Arme hingen etwas unbehalfen an ihm berunter, sein Gesicht, rot und draun und tantig unter den etwas struppigen Haaren, hatte meist einen mürrischen und perdriesilchen Ausbrud. Aber seine Augen waren hell und straflend, und wenn er einen damit anblidte, sah man es brinnen seuchten von Stolz und unbeugsamem Billen.

Franz mar vor das Saustor getreten; eine Beile ftand er, die Hände in ben Tajden vergraben, auf der dreiten, heinernen Schwelle; bann jah er, langfam den Ropf drehend, elnmal rund über den Hof, hob bann den Blid zum Dach der Scheune, auf deren First im ersten Morgensonnenscheln die Tauben spielten, ein munteres und buntes Bolichen.

Die Mutter ging jur Tür und rief: "Anton, Marte, Raffet trinken!" Franz septe sich auf seinen Plat und blieb fiumm und regungslos sigen. Marie tam herein, sie trippelte auf thren aften Beinen, mahrend fie ihre knotigen Hande an der Schütze abrieb. Ste war schon dreiftig oder noch mehr Jahre im Hause und gehörte dazu wie die andern. Hinter ihr schoft Bater durch die Alt, breit und massig wie ein Alog, ein glattes, rotes Gesicht unter dem saft schoweigen haar, mit leuchtend hellen Augen darin, wie ste auch Franz hatte.

Er mat fechzig Jahre alt, aber feine weißen haare hatte et nicht von feinem Alter. Die belam er vor mehr als fünfzig Jahren ichon, in jener ichredlichen Racht, da ihm jein haus niederbrannte. Go ichnell war das Unglud gefommen, das bas rafende Feuer nicht nur haus und Scheune und das Bieh im Stall verschlang, sondern auch feine erfte Frau. Es war feine menschliche Möglichtelt zur Rettung dagewesen; ein Bunder geschah nicht; da waren seine haare weiß geworden.

Frang ließ feinen Blid fuchend im Raum umbergeben. Er fand nicht, mas er fuchte. Da trant er feinen Kaffee aus, fuhr mit bem Sanbruden über den Mund, ftand auf und trat auf den Sof hinaus. Mieber fuchten feine Blide fangfam und bebichtig, und zwei- ober breimal rief er: "Riegla, Riegla!"

Aber Miezla blieb unstatbar. Man hatte Miezla sofort sehen muffen, benn es war das schönfte weihe Kätchen im Dorf. Wie Bergichnes leuchtete fein Fell in der Sonne, wenn es fich putte oder wenn es spielte. Franz hatte fein gauzes Berg an das Tier gehängt. Rochmals tief er und wieder vergedlich. Da ging er ins Dans jurud und fagte gur Mutter: "Mutterla, baft nicht mein Miegla gefeben?"

Die Mutter manbte ben Kopf bet, fab Frang an und etmiberte: "Reln, Franzla..." Und nach einer Welle: "Gie wird
boch nicht fortgesaufen fein?" — "Fortgesaufen?" Franz machte
bie Augen zu und bachte nach. Dann fagte er: "Rein Riezla
läuft nicht fort." Und er fühlte, wie sehr sein ganzes Berg an
bem weihen Rähchen bing, und et meinte, bat auch bas Tier
fich nicht freiwillig von ihm trennen konnte. Er sab mit
schulgang Franz ging sein Könchen suchen. Es bauerte
nicht lange, ba sand er es. Es lag an ber Hinterwand ben
Sauses; aber wie sab es aus!

Das fanft fo billtenweiße Tier, bas tein Staublornden und tein Rottropiden ber Strafe auf feinem Fell bulbete, mar mit Blut befubeit und befledt, über und über. Erft ftanb Frang



ba mie vom Bitg gerührt, bann fniete er bei feinem Liebling fin, faßte mit feinen jonkt fo schweren Sanben behutsam zu und hab bas letfe miauende Rauchen an feine Bruft. Dann lief er wie ein Wiefel um bas haus herum, an der auffchredenben Marie vorbei, in die Kliche.

Die Mutter wollte ihn icon mit einem icheltenben Bert empfangen, als Franz vor ihr ftand und mit unsagbar rührender Gebärde ihr das Käuchen enigegenhielt: "Hilf. Mutterla, bilf! So hab' ich's gefunden, Mutterla! hilf bem Miezla, sonft ftirbt mir's", fagte Frang. Erft jest löfte ber Schmerz zwei große Trönen aus seinen hellen Augen. Die Mutter nahm bie Rate und legte fie langsam auf die Ofenbank. Sie lauerte bavor nieder und besah sich die Bunde. Das eine Hinterbein war zerschlagen.

"Bird's wieber beil werben? — "Freilich, freilich, Franzla! Sab fein Rummer! Ein Ratia bat ein Leben wie nur etwas. Bring ichnell ein wenig friiches Waller!" Franz lief um Waller, die Mutter halte einen Streifen Leinwand.

Bann muich fie bem verletten Gefcopf bie Bunbe und band ben Leinmanbstreifen mit ichnellen Griffen fest um bas Ragen.

bein. Franz trug bas Raychen ans Jenfter und legte es in die breite Rifce. Dann brachte midm einen Rapf voll Milch. Gleich machte fich bas Tier barüber und schlapperte mit rofigem Jünglein ben sugen Trant. Als Franz ihm mit zärtlicher Sand über ben Ruden suhr, begann es behaglich zu ichnurren, und ber Junge sah mit frohwerbenden Augen auf seinen Mebling. Schon war es Jeit zur Schuse geworben.

Franz marf bas Schulrungel über ben Ruden. Beute hat m ein luftiger Schulgang werben sollen, benn heute ist letter Schulgang. Beht gab m für piele Tage anderes zu tun, als vormittags im großen, buntlen Schulzimmer zu hoden, und nicht genug damit, auch noch nachmittags stundenlang ben Jederstell in die zuenigen Finger m pressen und aus dem Leserbuch ein halbseitenlanges Gesätzel abzumalen.

Jest begann bald die Heuernte deunten in den Biefen. Schon der Weg dorthin war immer eine Rette fröhlicher Abenteuer. Denn er führte durch den tiefen Hurtenwald, wo die Rehe in ganzen Rubeln flepend burch bas Unterholz jagten.

Während Franz fo die Strafe entlangschritt, die Faufte um die Ranzelriemen geballt, den Kopf ein wenig zur Erde geneigt und die Fülle der wartenden Ferienfreuden an aborüberwandeln lieh, muhte er immer wieder an jein welhes Rätchen denten. Sollte es irgendwo in ein aufgestelltes Jangeisen geraten sein? Das war nicht gut möglich.

Frang blieb fteben, fab auf, Iniff bie Augen gufammen und bachte nach. Wie, wenn jemand fein Ragden mit einem Stein geworfen batte? Aber wer und warum?

Frang mertie nicht, wie jemand gu ibm trat, Ein Junge, fo groß wie er, aber nicht fo traftig gebaut, mit bunnen Beinen und großen Juhen baran, die ichlelfend durch den biden Strogen-

ftaub ichlurften, hatte fich icon gang nabe an ben in feine Gebanten gang verfunkenen Franz berangeschlichen. Langlam hob er die Rechte, während auf fein Geficht ein breites ftummes Lachen trat, aus Freude, den ahnungslofen Rames raden erschrechen zu können.

Jest ftlet er, mit turgem, heftigem Rud, Franz die Faufte in ben Ruden. Im gleichen Augenblick sprang er ein paar Schritte zurück und brach in ein frahendes Gelächter aus. Mit bem Finger zeigte er auf Franz, der finster blidend und die Stiene runzeind sich blisschnell umgelehrt hatte, und schrie babei sein schoenfrahes "Hab! Bab!" treischend vor fich hin.

Franz jah, halb erstaunt, in das Gesicht bes andern, das vom Schreien so merkwürdig verzerrt war und das mit seiner großen Rase und dem turzen Kinn an einen Ziegendod erinnerte. Da vergah Franz seinen Zorn. Beinache hatte er lachen mussen. Aber er tat es nicht, sondern stedte die Hande in die Hosentaschen und ging weiter. Dabei rief er, halb über die Achsel zurud, und bemühte sich, soviel Berachtung als nur mögelich in seine Stimme zu legen: "Du dift dumm, Gustau! Oh, du bist dumm!"

Guftav aber nahm bas nicht weiter trumm. Als Franz leine Abficht mehr verriet, ihm ben Stoß in den Ruden entgelten zu laffen, tam er wieder heran und ging bann neben ihm weiter. Franz dachte icon wieder an feln Kahchen und baran, daß Guftan wohl imftande ware, fein Meines, wehrlofes Tier mit Steinen totzuwerfen. Ein wütender Jorn padte ihn, wenn er daran dachte, dah Guftan es gewejen fein tonnte.

Erft als der Lehrer hereintrat, ließ er alle andern Gebanten fahren, ftand mit ben übrigen Rindern auf und rief fein altgewohntes: "Gruß Gott!"

Best ging ber Lehrer an ihm porbei. Da tam es Franz in ben Sinn, bas heute nicht nur lester Schuliag war, sonbern bas auch ber alte Lehrer zum lestenmal ihnen Unterzicht erteilte. Denn man wußte im Dorfe längit, daß ber alte Mann, ber seit Jahren franklich und gebrechlich war, ausgebient hatte.



Gewiß wurde ber Lehret, wie alle Jahre jum Goutidlug, heute eine fcone Rebe halten. Frang freute fic barauf. Er horte fa etwas gern.

3mar hatte ber Lehrer teine ichone Stimme; er frachte ein wenig beim Sprechen und noch mehr in ber Gefangsftunde. Auch iprach er febr langfam und machte Paufen, bag einem ein beimlicher Schauer über ben Ruden hulchte: Jest weiß er nicht weiter.

Der Lehrer blieb fich immer gleich. Der ftanb in feinem fauberen Lehrerfrad ba oben por feinen Schulern, pill, ohne beute.

Wie jeden Tag durch alle vergangenen Jahre trat ber Lehrer vor die Schüler hin, holte umftändlich wie immer aus der rudwärtigen Tojche sein großes Schnupftuch, schneuzte die Rase und begann, eintönig wie der Borbeter bei den Blitzgängen, das Baterunser zu sprechen. Ein wenig zu saut, ein bifchen zu schnell sprachen die Kinder es mit.

Als fte damit fertig waren, blich der alte Lehrer fteben. Er fab auf die Rinder ober auch über bie Rinder hinweg, man tonnie das nicht genau unterschelden.

Sein Mund unter bem grauen Schnurrbart judte ein wenig; bie eine Sand bob er in die Sobe. Balb ließ m fie wleber finten. Jest wird er eine Rebe halten, bachten die Rinber; eine fichen Rebe wird en ficher werben, dachte Frang.

Aber ber Lehrer sprach nur ein paar Borte. Er sagte: "Seute ist es bas lehtemal, bah ich vor euch ftebe, Rinder." Dann tam eine lange Pause, ehe er sortsuhr: "So wie ihr, find auch schwe eure lieben Eltern vor mir gesessen. Ja, das ist eine lange Zeit. Nun ist m zu Ende gekommen. Ich bin alt geworden und will nun auszuhen, so lange, als Gott mir einen Abend schentt. Lebt wohl, Kinder, und werdet glüslich! Ich werde euch nicht vergessen."

Das war alles. Dann lieh ber Lehrer seine Blide umberwandern, von einem Kinde zum andern; jedem sah m jest und tief in die Augen. Als Franz den Blid auf sich gerichtet sah, da fühlte er sich jeltsam ergriffen, als m mertte, daß des Lehrers Augen hell schimmerten.

Mis Frang bas m Ende gedacht hatte, ftand ber Lehrer langit bei einem anbern Rinbe, fab in ein Schreibheft und zeigte bie Fehler . . .

Lange bauerte ber Unterricht heute nicht. Als allen Schülern bie Aufgabe burchgesehen und verbellert war, nahm ber Lehrer leine Gelge aus bem ichwarzen Solztaften. Er hielt fie ans Ohr, zupfte die Saiten, die bell und sein burch den Raum flangen, drehte an den knadenden Birbeln und zupfte wieder.

Dann frich er mit bem Bogen welch und liebtofenb über bas Inftrument; voll und fingenb ichwang ber Ton in ben Ohren.

Der Lehrer fagte: "Wir wollen bas "Abendiled' von Matthias Claubius singen." Die Rinder standen auf. Es war fehr ftill, ols das Lied begann: "Der Mond ift aufgegangen, die goldnen Sternsein prangen am Simmel hell und flar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der welhe Rebel wunderbar. Wie ih die Welt so sille und in der Dämm'rung halle so trausich und so hold, als eine kille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschafen und vergessen sollt."

Mit langfamen Schritten tam ber Lehrer naher, trat swifden bie Bantreiben und ftand mitten swifden ben Ainbern ... "Seht ihr ben Mond dort fteben? Er ift nur halb zu feben und ist boch rund und ichen. So find wohl manche Sachen, bie wir getroft belachen, weil unfre Augen fle nicht jehn." Der

Und fonderbar: Gonft tiang feine Stimme immer frachjend, fo bag manches ber Rinber fich tichernd hinter feinem Borbermann verbarg, wenn der Lehrer eine ichwierige Stelle vorfang.

Lehrer fente bie Geige ab und begann mitguftugen.

Beute aber borte man feine Stimme fic weich und getragen in ben allgemeinen Chor einfügen; "Go legt euch benn, ihr Briber, in Gottes Ramen nieder! Kalt ift ber Abendhauch. Bericon uns, herr, mit Strafen, und log uns ruhlg fclafen und unfern tranten Rachbar auch!"

Der Lehrer legte feine Geige jurud in ben Raften und blieb, den Ropf ein wenig gefentt, von ben Ainbern abgewandt, eine Welte fill fteben. Dann entlieh er bie Rinder.

Franz wurde mit diefer Stunde nicht jo ichnell fertig. Es gab fo vielen, was ihm zu benten machte. Er fah in ben himmel, ber blau über ben Baumen und Dachern glanzte. Er mußte ftebenbleiben und ben Schwalben, hach dort aben, zusehen, bie wie duntle Puntte durch die sonnige hohe hin und wieder tubren . . .

Es war alles wie sonft! Und bach schlen es Franz ganz anders mieln . . . . Ganz anders und viel schner . . . . Und da fiel ihm plöglich ein; Uber all dem hatte er ganz sein weihes Kätchen vergesten, das mit dem zerschlagenen Bein daheim in der Jensternliche sag. Bor sich hin sagte er: "Was wird mein Milezia machen?" Dann begann er zu saufen und rannte, was nur die Beine hergaben, nach Haufe, schness wie der Wind. Oder noch schnesser. (Fortsetzung solgt.)

# Blick in die Welt

#### Zur außen- und volkspolitischen Lage

Mogeichloffen am 1. Inni 1228

#### Das Problem ber Tichecoflowatet

Im Mittelpunti ber Erdrierung ber ganzen europäischen Prese standen im Mai die Ereignisse in der C.S.R. hier haben sich bie Probleme im letten Monat seit dem Anschluß Osterreichs an das Reich in dramatischer Form zugespitt. Die wichtigsten Marksteine dieser Entwiksung: Unter dem Sindruck des Anschlusses hat Konrad henlein das gesamte Sudesendeutschtum geelnt. In diesem Ramps um die Sicherung der Lebensrechte seiner Bollsgenossen hat er die Unterstühung aller in der Ischecholawatel lebenden nichtischehischen Bollsgruppen gesanden (Glowaten, Maggaren). Selbstauflösung deutscher Parteien. Sudesendeutsche sallen dem Terror tschechischer Rräfte gegen das Deutsche Reich. Intensioste diplomatische Verhandlung zwischen allen europäischen Staaten mit dem Ziel, eine stiedliche Beilegung des Konfliktes zu erreichen.

#### Bas ift eigentlich bie C.G.R.?

Biefo ift es möglich, daß diefes Berfailler Staatengebilbe Gefamteuropa in Atem halt? Als im Jahre 1918 die OfterreichischUngarische Monatchle zusammengebrochen war, waren es zwei
Ranner, die ben Rächten ber Entente gegenüber die Forberung nach einem tichechoflowatischen Staat vertralen. Der ehemalige erfte Staatspräsibent Rafar af und der heutige
Staatspräsibent Benesch waren die beiden Hauptakteure, die
in Berfailles diesen Staat forberten, geführ auf die Propaganda und den Einsluft, ben amerikanische Bürger tichechischer
ober flowatischer Rationalität auf ihren Prafidenten Wilson
und die Weltöffentlichkeit ausübien.

Auf Betreiben Rafornts hatten diefe ameritanischen Rreift ichen vorher einen Bertrag abgeschloffen, in bem die Grundung eines sogenannten "Ifchechoflowallichen Staates" beim Zusammenbruch ber Donaumonarchie vereinbart worben war (Pittsburger Bertrag). Bei ben "Friedensverhandlungen" in St. Germain und Berjallies, beren Ziel es war, das Deutsche Reich und Spierreich-Ungarn zu zerftüdeln, trat Majarat mit feiner Forderung an die Slegerstaaten heran.

#### Das Gelöftbeftimmungerecht ber BBifer

Das von dem ameritanischen Brafibenten Bilfon vertandete Gelbftbestimmungsrecht der Böller war angebilch das Grundprinzip bei dieser Zerreifung der Mittelmächte. Die Birtilchfeit sah aber ganz anders aus. Mit bewunderungswerter Frechhelt und Unwahrheit wurde mit gesälschen Unterlagen die
Theie vom "tichechostowatischen Bolle" vertreten.

Die 3% Rillionen Deutschen, die auch für fich bas Gelbstbeftimmungerecht ber Bölter in Anspruch nahmen und am 28. Ottober 1918 als selbständige Proolugen ihren Anschutz an die deutschöfterreichische Republit und damit an das Deutsche Reich erstlärten, mußten die bittere Ersahrung machen, daß das olelgepriesene Selbstbestimmungsrecht der Bölter wohl bestand für Rationalitäten wie Ischen und Slowalen, die durchaus tein einheitliches Bolt sind, aber auf leinen Jall zur Anwendung tommen sollte für die Deutschen, zu deren Bernichtung diese These ja nur geprägt worden war.

In unfer aller Gebachtnis ift ber 4. Darg 1819, - ber Tag, an bem tichecifche Golbatesta gegen friedliche Runb-



# Annumaria foot's riftig gamay#1

Sie hat MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühwürfel mit auf Fahrt genommen. In kurzer Zeit kacht sie nun für alle ein kräftiges, wohlschmeckendes Essen.

MAGGI SUPPEN 1 Würfel III Pfg. MAGGIF FLEISCHBRÜHE 3 Würfel 9 Pfg.





#### Befällt er Iffe?

"Jeben Tog Sonne, Waffer und Wind" — bealet Alfe — "fa, das gibt ein berniges, sportliches Gesticht". Aber Alfe vergeist in ihrer Begeisterung, bas Wasser. Sonne und Wind die verwöhnte Haut bes Geobstähters austrockenen. Die Haut beginnt sich m schälen, wird trocken und saltig. Man braucht also grade III Wind und Sonne eine tief einbelagende Ereme wie Nivea, die die Omst von immen ber burchsättigt und fie nlatt und geschmeidig macht.

Minor-Erome : III Sin 80 Pf. Rinsordi'r 30 W. bie 5.50 RW

gebungen ber Deutschen mit Maschinengewehren vorgingen. 54 Tote, 112 Schwerverlette und einige hundert Berwundete, barunter Frauen und Kinder in Kaaden, Eger, Sternberg, Mies und Karlsbad sind stumme Zeugen für diesen finnlosen tichechischen Terror. — Ereignisse, die sich in der längsten Gegenwart zu wiederholen scheinen. — Am 29. Ottober 1918 rücken tichechische Legtonäre in die sudetendeutichen Gebiete ein, und im Bertrag von St. Germain murden diese Gebiete von der Entente ohne Bostoabstimmung den Ischen jugesprochen.

Damit war ber tichecoflowatiiche Staat geicaffen. Gegrundet auf gefälichte Unterlagen, bat er fic nicht geicheut, bie Beitimmungen feiner Berfallung, die er zugunften der in ihm lebenden Bolfsgruppe aufnehmen mußte, ftete außer acht zu laffen und fie auch weiter um ihr Recht m betrügen.

#### Streiflichter jur tichecoflomatifcen Gefdichte

Um bie Ezikenz eines tichecollowalischen Staates mechtertigen, hat fich bie tichechilche Geschletswiffenichaft — ber erfte Profibent der Republit war Geschlichtsprofessor Masarpt — burch Jahrzehnte bemüht, eine tichechische Rationalgeschichte zu tonstruteren. Ausgehend von dem Märchen einer tichechischen Urbestehlung des Landes leitete man den rechtlichen Anspruch auf den böhmischen Raum von der Behauptung des historisch rein tichechischen Siedlungsgebietes m.

Tatfache ift, daß die Germanen biefen Raum bis jur Boltermanberung allein besiedelt haben und daß erft nach ihrem Abzug im Berlauf ber Bolferwanderung die Tichechen langfam nachtrangen.

Die Ansiedlung von beutichen Bauern und Sandwertern von ben Randern der Gebirge aus war bemnach nur eine Rudfiedlung in deutiche Gebiete. Diese Rudfiedlung geschab auherdem auf ausdrücklichen Bunich ber damaligen bohmlichen Könige. Aber nicht nur als Koloniften tamen damals die Deutschen ins Land. Sie waren Städtegründer, Bürger, Sandwerfer und Wilfenschaftler. Es gibt teine Stadt in ganz Böhmen, die nicht son auf Grund ihrer Anlage und äußeren Bildes ihren beut-

iden Uriprung veredt. Rut ermabnt muh in biefem Bufammenhang werben, daß in Brag bie erfte deutiche Untversität
gegründet wurde. Dies alles zeigt die Unwahrheit bet tichedifcen Behauptung vom historifcen Recht auf einen
ifcechichen Stoot.

Der Ketnraum bes heutigen tichecholismatifcen Staates mar in feiner trübeften mit Sicherhelt nachwelsbaren Geschichte germantich. Bom früheften Mittelalter bis in die neueste Zeit mar allein das deutsche Boll ber Träger des wirticalteichen, futurellen und politischen Lebens. Erft der neuesten Zeit blieb woorbehalten, einen tichecholismafischen Staat plaaffen.

#### Sausbert, ber nicht herr in Saufe ift

Es ist wichtig, einmal die Zusammensetzung bieses "tichechostaatischen Einheitevoltes" zu unterluchen. Reben ben
3% Rillionen Deutschen wohnen in der Tichechostowatet noch
rund 2 Millionen Slowaten, 1 Million Waggaren, 600 000
Ruthenen, 800 000 Juben (wahrschielich miedrig), 150 000
Polen. Die neueste Entwickung hat gezeigt, bah alle biese
Boltsgruppen — mit Ausnahme der Juben selbstverständlich—
an einer weiteren Eriftenz eines berartigen ischecholiowatischen
Staates tein Interesse haben und bah sie entschlossen find, die
Sicherung ihrer Lebensrechte undedingt durchzusehen.
Die 7 Millionen Tichechen, die nur inapp die Hälfte der ge-

Die 7 Millionen Tichechen, die nur inapp die Balfte der gefamten Bevölterung ausmachen, haben es verftanden, in ben
letten zwanzig Iahren unter deutalfter Unterbruchung der
übrigen Teile ber Bevölterung ben Staat nur für ihre Interellen einzulpannen. Das tragische Schicklat bes Sudetendeutschtums im ben letten belden Jahrzehnten ift ein beredtes Jeugnis für diese Bolitit ber Tichechen.

#### Die ganft im beutiden Boltstörper

Ihre Rudenbedung fanden bie Tichechen in erster Linie bei ben Westmächten. Diese hatten ja erst ble Gründung bieses eigenartigen Nationalitätenstaates ermöglicht. Bor allem Frantreich hatte die Bedeutung dieses Staates für die Durch-



Haare waschen

aber nicht so oft, wenn die Haare zu bald nachfetten. Diesem Übel hillt man ab, indem man jetzt statt purem Wasser frisch bereiteten Kamillenabguß verwendet und zwar: 4 LiterWasser mit 5 gr Kamillen (etwa 34) aufkochen lassen a. seihen. In 1/4, Liter Abguß wird dann der Inhalt eines Innenbeutels Hellpan<sup>®</sup>) aufgelöst usw. Eine Haarwaschung mit Hellpan und Kamillen ist für Haar und Haarbaden eine große Wahitet, die man sich (eisten sollte.

Helipon

Wertvoll: 2 Walch für 30 Pfg.

aus drucklich verlangen.

6) Gemeint ist das milde Helipon-Special Haarweedmettel – für Bloodinen: Helipon"heil" – für schwerze Haare: Helipon "duskul", das jedes Haar wunderbar vor
schönert und des Haarboden gesand schält. (Ameschantien und ausgrobieren)
Forner gibt es für gugs Sparanino "IR Pf. Helipon" mit t Waschung.

#### Auch die Mutter liest "Das Deutsche Mädel"

führung feiner Politit gegen Deutschland ertannt. Ein Bitd auf die Ratte zeigt, bag er wie eine Fauft im beutiden Bolto-torper fleat.

Richt ohne Grund wird Böhmen mit einer Festung verglichen. Aus diefer Ertenntnis heraus gewährte Frantreich ber Eichechoflowalei febe finanzielle und militarische Unterkützung. Französiche Heterkützung. Französiche Geerestieferungen und Instruktionsoffiziere schufen die ischehliche Wehtmacht. Französiche Ingenieuze leiteten den Bau der ischechlichen Beseitzungsgürtel an den Grenzen und um Prag.

Daburch, daß Frantreich die C.S.R. jum führenden Glieb der Kleinen Entente machte (Tichechoflowalei, Rumanien, Jugo-flawien), ichuf es fich ein wichtiges politisches Instrument für die Durchsehung seiner Ziese in Güdosteuropa. Ihre besondere Bebeutung gewann die C.S.R. aber mit dem Abschluß des Beiftundspattes zwijchen Frantreich und der U.d.S.R. Da-

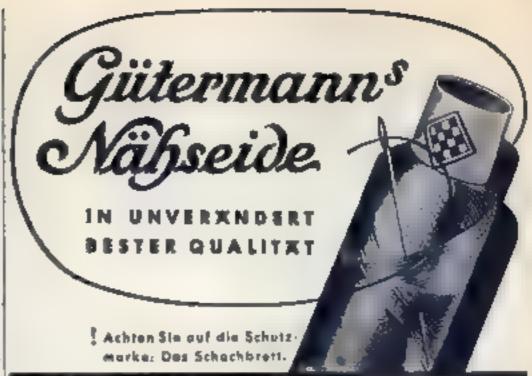

burch, bag biejer Staat in biejes Bertragemert miteinbezogen ift, freht bie U.b.S.S.R. nicht mehr binter ihren Grengen, fonbern im Bergen Mitteleuropas.

#### Die Borberungen ber Gubetenbeutiden

Bahrend bie Ticheden immer wieder versuchen, die Deutschen zu provozieren, um baburch einen Grund zum Einschreiten und vor allem wenigktens einen einzigen Beweis für die Settpropaganda zu betommen, it eht bas Sudeten beutschtum in eiserner Geschloßen heit und Disziplin hinter seinem Führet, Kontad hensehn. Senseln ift heute ber Bertreter bes geeinten Deutschtums, der das Recht hat, im Ramen ber 31/4 Willionen Deutschen seine Forderung an Brag zu kellen. Auf der Sauptraisstung der Subetendeutschen Partei in Rarisbad verfündete Senseln sein Programm der Bestrebung des ischenfoliowatischen Staates. Er führte u. a. aus:

Sie macht es Yhnen leicht..

ein Blick auf das Etikett und Sie sind im Bild -

unübertroffen

waschecht lichtecht

wetterecht

eagt Ihnen

die Indanthren

Schutzmarke

mir de ADLER urird das Jlähen

• Schafft feime für die A3. •

zum Vergnügen!

Militaren Haustrouen legen Eier **Barantol** ein. Die Eier bleiben rein im Geschmack. Das Etweiß trennt sich leicht vom Dotter und kann zu festem Schnee geschlagen werden. Bestel für 120 Ber 45 Mg.



Guff richtig

Diefted fe fantber, wenn man um gut bebandelt – befonders beim Mafchen' Bor allem nicht reiben, weingen oder jerren! Etefach in einer febenenden felten Der fil- Lafung leicht burchmafchen und gleich nach dem Spülen derst Ein- und Aparallem in Cutiern rechten. Das ift der defte Mehren pflegfamen Erdulung empfindlicher Wifchel u Auch Ider paren Sachen aus Walte, Geibe, Taunfleibe ober madernen Mifchgeweben freien fich, wenn fie purchigspilingt find! Dar pin

Einem Teil der Auflage

wurde die Werbedrucksache der Filma der Photo-Porst, Nümberg-O, Velthofstr. 6, beigelegt



# Es gibt allerlei Dierig-Stoffe

für feden Zweck und jeden Geschmech. Uberall in guian Sloffgeschäffen liegt eine reiche Auswehl für Sie bereit. Dort finden lie alter, vom sünftigen Dimdt-Stott bie auf elegenten, weich und seidig fallenden Dietig-Cedesse für das flotte Nachmittags-

Drei Vorzüge haben alle Gierig-Stoffe gemeineam, ein eind relavoil gemustert, fragen eich eusgezeichnet und eind kinderleicht 24 weschen. Wie Dierig-Stotte geschmeckvoll verarbaltel werden, telgen unsere diel kleinen Modenbilliter, die überall kostenioe zu haben eind; auch wir schicken sie ihnen

Bitte achien Sie ober beim Einkauf elete auf den Kanlandruck auf der Blickseite ; denn das ist des sicherstekennzeichen fürDierig-Stoffe.

## Christian Dierig A.G.

Langenbielau 112





Schriebbentram. #University and Schrisbasch. Ausziehrech .. Bütharanhrunb Conderposes . . Bürtherregal . . Filtiph, raind . one Hatendhaf für Gota-gackafter forme. Auch Falligmober dar A Engath-daycheler

Fir Hotmakend Pahrt u. Lagur

#### Sårenreiter-Chorilöte

RM. 4.— Verlangen Lie den Blockflötenzelgeber (32 5.) hosten . + &. Aroweck Buch n. Burthallmbondig.

Kessel-Wilhelmahilbe (5. brickhaltigs Am wahl porion. Spiel-



am 14. ieben Monais



# Wichtig für alle Postbezieherinnen!

Heltet

66 Df.

für Bezugsgebühr für des nächste Vierteljahr bereit! Der Postbote kassiert in den nächsten Tagen.

Kommt or night zu Euch, so geht zu Eurem zustlindigen Postemi und bezahlt dle Bezugsgebühr dort.





#### ba much ich fchuell Specieol nehmen!"

Richte ift peintider ale baftiche Biede, wie fie jum Beliblet. Rafdinenel aber bergleichen auf ber Rleibung binterlaffen. Quemafchen allein bilft nichte. Despalb ift es fo wichtig, immer Spectrol-Bledwaffer im Saufe ju baben. Denn Spectrol-Blidmaffer antfernt Gleden auf Balle, Geibe und Ceber bei fodgemager Bebanblung fcnell, ficer und fconenb. Und it felfcher ber Gledt ift, befte einfeder und feichter lagt er fich entfernen, Gorgen Gle für alle Balle par und befchaffen Gle fic noch brute

# SPECTROL

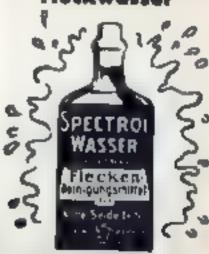

Midt fenergeffbriff! Micht epplofiet

Biefden ju 35 Pfg., 55 Pfg. und RDR t,-

Pfeilring Lanolin-Greme die gute Familian-Crome

# Jung gewohnt, alt getan! Wer Johon als Kind Kathreiner trank, bleibt dabei sein Leben lang!

"Menn in biefem Jahre bas zwanzigfahrige Befteben biefes Stoales gefeiert mirb, jo mirb man begreifen tonnen, bag 1 Die Deutichen nach amangigfabriger Unterbrudung an folden Beiern nicht beteiligen tonnen . . . Wenn es ben tichecifchen Staatsmannern mahrhaft ernft lit, mit bem beutichen Boll in ein freundnachbarliches Berhaltnie ju tommen, fo wird Im folgendes ale unerlagitich und notwendig erweifen:

1. Gine Revifion bee treigen tidechifden Gefchichtempihon; 2. eine Revifion ber ungludlichen Muffaffung, bas - Die Mufgabe bes tichecifchen Boltes mare, bas flamifche Bollmert gegen ben fog. beutichen Drang nach bem Often ju fein; 3. eine Revifion jener augenpolitifchen Stellung, die ben Gtaat bisber in bie Reihe ber Feinbe bes beutichen Bolles geführt bat . . .

Um Enbe biefer swangig Jahre muß gefagt merben, bag feine Glaatsmanner nach bret Geiten nicht erfüllt haben, was man von ihnen hatte erwarten mullen: 1. Gie haben die freiwillig in ben Dentichriften an bie Friedenstonfereng gegebenen Berfprechungen nicht gehalten; 2. fie haben thre Berpflichtungen aus bem Bertrage von St. Germain nicht gehalten; und a. haben fie ibre ftnatsrechtlichen Berpflichtungen, Die fie in ber Staatsverfaffung eingegangen find, nicht gehalten. Un bie Stelle ber Gleichheit aller Staalsangehörigen haben fie bie Ungleichhelt aller Bolter gefest. Un Die Stelle ber burgerlicen und polltifchen Gleichberechtigung haben fie bie Minberberechtigung ber nichtichechilden Boiler gefett. An bie Stelle ber freien Entwidlung für alle Rationalitäten haben fle bie nationalpolitifche und fulturelle Bebriidung ber nichtichedifcen Biller gelett. Statt einer Demotratie murbe bie Diftatur ber tidedifden Minberbeit, ber Burotratte und ber Boligel erreicht . . .

Als Unterbrudte merben wir uns folange flblen, folange wir Deutsche nicht bas Gleiche tun biltfen wie bie Tichechen. Alles, was den Tichechen erlaubt ift, muß auch une erlaubt jein, mit einem Bort: "Bir mollen nur ale Frele unter Freien lebent . . ."

# STREIFLICHTER

Zünftig ist Trumpf!

Moju ift benn Deutich-Ofterreich enblich jum beutichen Baterland jurudgefommen, wenn une bas nicht ein Unfporn fein foll, in blefem Commer nur noch "gunftlg" einherzuwandeln!

Jedes Dabel, fofern en etwas auf fich balt, ichluft ins "feefce Deanbl" ober in ben reigenben Geppl-Mnjug aus weißem Leinen.

Sofern du ben Shorte bas rotweig-farierte Blueden, baju bie weigen Baderinftrumpfe und ben greanen Suat mit bem unedten Gamsbatt auffent, tannit bu ficher fein, bas bir gebubrende Auffeben . erregen! Riemand wird fo gunftig feln mie bu!

Die Mobezeitichriften gaubern bie entgudenbften Robelle ber! Bas meinen, gna Frau, ju biefem traumhaft iconen Dirnbltleib mit weißem Batiftbluschen und Chingicutigen? Ein boppelhandbreiter bagerifcher Gurtel mit farbig appligierten Bergen, Englan und Ebelweit um ble Leibesmitte gefcnallt, gibt überrafchenbe Effette!

Gelbftverftanblich haben wir bas auch in Groge 48 porratig. gna Frau, werben gar nicht auffallen! Muf geht's in ben Sommer mit Solbrio und Jucqub!! -

Wir aber meinen, - fel an ber Beit, mit allem Rachbrud boran ju erinnern, bag biefe Trachten Rennzeichen eines tapferen und treuen beutichen Bollsftammes finb, Unfere Mchtung por Deutich-Ofterreich follte en uns verbieten, fie gu nedlichen mobifchen Spielereien und Torbeiten berab. zuwürdigen.

# UNSERE BÜCHER

Nove Sonderausgabe des Himiriarien Benhachtere.

Verlag Franz Eher-München, 126 Seiten mit über 340 Bildern; Prote I RM.

Die neue 13. Sonderausgabe, die als Geleitsetz das Wort des Führere "Alles, was the sold, said the durch mich, and alles, was leb hin, bin ich nur durch such alle" trägt, bringt einen großen Usberblick über die Entwicklung und den Aufbau der SA. In ihrer klaren Zusammenstellung sowoh) in bildlicher als auch textlicher Hinsight bildet diese Ausgabe eine wertvolle Ergünzung zur Geschichte des Nationalsotialismus und seiner Kampforganisationen.

Hermise Labing.

Die Aufnahmen dieses Helles wurden zur Verfügung gestellt von: Jutin Belle: Umschlag, B. 1, H. 4, B. 7 (1); Giegold-Schilling, Rportblidverlag Schirost, B. 3; Obergan Hochland, Reichahllichanlis der HJ., H. 3; Barbara Boltmand, Dirlewanger-Stuttgart, Gebiet Bachsen, B. 4; Foto Binder, Angelika v. Braud, H. 5; Verlag Beherl, H. 5, B. 10, S. 12 (3); Linkhorut, B. Ap (3); Zwickl-Bavaria, Edith Boeck, S. 11; Weltrundschau, S. 13, Walter Eckler, S. 14, S. 16 (2), S. 17; Presse-Bild-Zentrale, B. 17; Dorle Paschke, S. 20/21 (3), S. 22, B. 24/26 (4), Din Zeich nungen einmen von: Ferdi Spindel, S. 10, 11; S. 18/16/25; Hanna Tistae, S. 21; W. Rieck, S. 26/27. 8. 1f. S. 18/19/26; Hanns Tietze, S. 23; W. Rieck, S. 36/27.



"Das Deutsche Mabel" erichelnt einmal manatlich. Bezagspreis W M. je Ausgabe. Herantgebert Bund Deutsche in der Di., Berlin; hauptihristeiterin dilbe Munste, Berlin. Berantworllich für ben Anzeigenseit: Anti-heine Mohle, hannover. — Berling und Drud: Riederlächsischen Tagespeitung G. m. b. D., hannover M. Georgitrahe M. Bernrul Sol d. All. 1. Bj. 1996: 151 W. d. davon Ansgabe Auswart 6001, Ausgabe Berlin Mohl, Ansgabe Pommern 1968, Ausgabe Rorbler 6344, Ausgabe Riederlachten 7000, Ausgabe Rucht-Riederthein 1968, Ausgabe Rietelshein 1964, Ausgabe Deffen-Rasiau 4778, Ausgabe Rurhesten Will, Ausgabe Printelland 6780, Ausgabe Banden 19 etc., Ausgabe Tolleingen 4841, Ausgabe Pranten 6660, Ausgabe Dockland 1972, Ausgabe Mittelelbe 2064, Ausgabe Medlendung 3119, Ausgabe Banrulal 1900. — Für Reichsausgabe Pl. 10. — Für vorftebend genannte Obergan-Ausgaben: Cl. 2.

# Das ruhr-niederrheinische Mädel

Aus Leben und Arbeit des Obergaues 10 Ruhr-Niederrhein

# Der Often ruft!

Wieder wird in biefem Jahr die Jugend unferer Beimat nach Oftland fahren, wird die Rameradinnen und Rameraden, die im Often auf Grenzwacht fteben, gruffen, wird lebendiger Strom fein, für den es eine Grenze zwischen deutschen Menschen nicht gibt.

Wieder werden fich Jungen und Mabel wie im vergangenen Jahr diefes Land erwandern, werben feine Schönheit erleben und fein Schidfal begreifen, bas Schidfal, das dem ihrenzland im Often manches harte Opfer abforderte, bas aber ftolg und ruhmvoll von ben Toten großer Menfchen Zeugnis ablegt.

Much bich ruft blefes Land!

Kennst du seine Sprache? Kennst du die Nehrung, die Einsamteit der Mälder und Dünenkömme? Köstlich ist ein Margengang über die Sandhänge. Mühevoll zwar M der Beg zum Kamm. In immer wieder der Juk im feichten Sand versinkt. Dann aber tohnt ein herrlicher Blid den Austige: Junge Worgensonne, die in vielen bligenden Wellen im bricht, tleine weiße Wolten am blauen himmel.

Rennst du die duntlen Walder ber Nehrung, Riefern, Buchen und dahinter die undurchdringlich icheinende Wildnis? Sier lebt noch ber Eich, scheu und verborgen zwar, aber bin und wieder haft du doch das Glud, ihn zu seben.

Kennst du die Menichen bort, Filcher, die dem oft tüdischen Half Nahrung sint viele Menichen abgewinnen muffen? Wie schon sind ihre Boote mit den hübichen geschnikten Wimpeln! Wortfarg und wenig zugänglich sind diese Fischer, aber fie freuen sich, wenn wir ihnen aus unserer Heimat erzählen.

Kennst du den Bernstein, das deutsche Gold, bas hier die See ans User spüll? hier schaffen viele Menschen, Schleifer, die bas tlare Gold des Bernsteins freilegen, Künftler, die ihm edte Formen geben. Dieses deutsche Gold wandert in alle Welt, besgehrt wie schon seit vielen Jahrhunderten.

Rennft bu bos Land ber Miemel, ben Strom, ber bas Schidfal trägt, Grenze ju fein gwijchen Deutichen?

Reunst du Tilfil, die Stadt ber Rönigin Luise? Sier fand bie Rönigin Juflucht in schildseisimweren Tagen, wie fie biele Stadt und dieses Laud so oft noch tragen mußten. Hier spannt sich in hobem Bogen die Brude über die Grenze hinweg im das beutsche Land jenseits des Flusses.

Rennst bu die Städte des Oftsandes mit ihren Burgen? Ruhn erheben sie sich über Seen und häusern, auf den hügeln und am Ufer der Flüsse. — die Ordensburgen, Backteinbauten, die rot in den blauen himmel ragen, deren gewoltige Mauern voll von Erinnerung sind an die stolze Zeit des Deutschen Ordens.

Am herrlichsten aber ift die Hochburg der Ordenstitter an der Wogat, die Marienburg, das Wahrzeichen deutscher Größe und deutscher Schassenstraft. Welche Kleinode bergen ihre seiten Tarme, welche kostbaren Schäße deutscher Kunft ichügen ihre Wälle und die schweren, geschmiedeten Fisentore! Jahr für Jahr tritt hier im großen Remter ein neuer Jahrgang unserer Jugend an, um dem Führer Treue zu geloben.

Kennst du die majurischen Seen, die duntle Wälder geheimniss voll umranden? An den Usern fleine Städle, häuser und Butsgen, die im Wässer sich spiegeln. hier find die Stätten der Jugend, die im stöhlichen Spiel Leben hinausträgt auf das Wasser. Die weißen Segel der Segelboote wölben sich im seichten Wind gegen den blauen himmel und die duntlen Wälder. Kennst du auch die Kreuze an den Rändern der Seen, die daran

erinnern, bag dies Land viele Tropfen beutschen Blutes trinten mußte, weil seine Göhne nicht wollten, daß es jemals anders wäre als deutsch? Stätten der Erinnerung und des Dantes, - bente an Tannenberg, wo in acht wuchtigen Türmen der Treue ein Rol gesest wurde, wo der große Feldherr des Weltfrieges mit seinen Getreuen den ewigen Schlaf schläft.

Oftpreußen ruft bich! Drei Wochen tounst bu es durchwandern, bas Land und die Menschen tennenternen, und du wirst reich und beglückt zurücktommen. H. F.

# Unfere Großfahrten

Die Oftlandsahrten finden in diesem Jahr vom 22. Jult bis 12. August und vom 10, August bis 31. August statt. Am ersten Transport nehmen 250 INI. Führerinnen, am zweiten 800 Mädel leit. Gon Stettin aus geht die Jahrt mit dem Geebienst Ditpreußen dis Joppot oder Pillan, je nach dem Jahrtenplan. Die Rüdsahrt ersolgt in der gleichen Beise.

Wie im vorigen Johr besuchen unfere Möbel ihre Rameradichaftseinge in Oftpreugen und fegen bie erfolgreich angefangene Arbeit fort.

Bur jelben Zeit werben auch unjere Pommernfahrten durche geführt. Die Rädel geben von Butow aus an der Grenze bis zur See in Sahrtengruppen zu je 15 Wädel. Jum Abschift treisen sich alle Gruppen in einem Lager an der Oftiee, in dem fie sechs Tage bleiben und von wo auch die Rücksahrt ausgetreten wird.

Außer den Oftland- und Pommernjahrten haben wir nom 25. Juli bis 8. August eine Hochlandsahrt eingerichtet. Zum eistenmal find in diesem Jahr auch Hochlandsaper geplant: vom 22. Juli bis 12. August im Lechtaihaus und vom 18. August bis 31. August in der Warienberghütte in Tirol. Die Rosten für diese Großsahrten und Lager betragen 65 RW.

Wet an einer Großsahrt teilnehmen möchte, tann fich beim guftandigen Untergau melben. Enbe Dlat mar ichon eine gange Reihe von Jahrten belegt, die in bie unferem Obergau für

So eine Mittegsrast in Gras und Sonne tut bestimmt gut!







Bald werden fahrtengruppen; die Berge des Hochlandes grüßen und die breiten. Flüsse und die unendliche Weite der Ebene

diefes Jahr zugeteilten Gebiete gehen. So sahren unsere Gruppen in den Monaten Juni die September außer in die oben augegebenen Gediete noch nach Baden (Schwarzwald, Bodensee), in die Saarpsalz (Weinstraße), nach der Nordmart (Lübeder Bucht, Kieler Förde und Schleswiger Förde) sowie nach Oberbagern und ins Allgau.

Selbstverftanblich fteben alle Jahrten und Lager unter argtlicher Aufficht und find forgfältig vorbereitet worden.

# Candwirtschaft und Industrie

3mei Reichoflegerinnen ergabien . . . .

Bermeletirchen.

In ber Rafie diefer hübschen Aleinstadt im Bergischen Land besuche ich Marianne, die im biesjährigen Reichsberufswette tampf Reichsstegerin wurde.

Mein Weg führt mich hinaus an ben iconen bergifchen Bauernhäufern porbei, beren ichwarz-weißes Jachwert mit bem Grün ber Läden und Türen hinter blühenden Oblibaumen hervorlugt.

3wei Madel auf dem Felde, — da habe ich Marianne icon gefunden, die fier mit ihrer jungen Lehrfrau wertt. Aber nicht nur fier bei der Tagesarbeit find beibe Kamerabinnen, sondern auch im BDM.-Dienst stehen fie als Jührerinnen Seite an Selte.

Marianne geht gleich mit mir und erzählt mir nun vom Reichsentscheid, vom Wettkampf, von ihrem Beruf und ihren Plänen. Seit Ottober 1837 arbeitet fle als Landwirtschaftstehrling auf diesem bergischen Gut. Sie will einmal landwirtsichaftliche Lehrerin werden, also einen Beruf ergreifen, der für eine Frau eine hohe Aufgabe darstellt, denn neben der Ausbildung und Schulung der in der Landarbeit tätigen Rädel sieht die Beratung und Betreuung der Landfrauen. "Wein ichönstes Ziel sind die Kolonien", sagt Marianne, und dabei leuchten ihre Augen.

Aber junächst muß noch geleint werden; zwei Jahre Sauswirts schaftslichte. Jetzt, nachdem sie Reichssiegerin geworden ift, wird ihre Lehrzeit auf ihrund dieser Leistung verlützt. Daran schließt sich die Ausbildung in der Landstauenschule an. Marianne will auch da sich schon vorbilden durch den Besuch der Landwirtschafts in Lennep und hofft, daß sie dadurch ein Jahr Ausbildung in der Landstauenschule sparen tann. Als Abschlußtommt dann das Seminar.

Rädites Jahr muß Marianne ihre Brüfung als Landwirts schaftslehrling machen. Da war ber Reichsbezuswettlamps eine schöne Borprüfung, wenn sie auch in diesem Jahr noch nicht eins mal in ihrem eigentlichen Beruf gelämpst hat, sondern in der Gruppe Hauswirtschaft Reichssiegerin wurde.

Und wie mar der Reichsentscheid? "Es war ichon schwlerig, und manche Mädel sind sicherlich an der einen oder anderen Frage gescheitert. Aber Sauswirtschaft gehört ja zu meinem Berus." Und die weltanschaulichen Fragen? "Sehr ichon waren die und ganz anders, als viele erwartet batten, die schon im vorigen Jahr im Reichsentscheid waren. Schwer? Beantworten konnte ste jeder, der mit offenen Augen im Zeitgeschehen steht."

Es war der eiste Reichsberussweitlamps, an dem Marianne teilnahm. "Und gleich beim erstenmal Reichssiegerin zu werden, das hätte ich niemals erwartet. Ich war schon so glüdlich, als M beim Gauentscheid hörte, daß ich mit nach Hamburg sahren durste!" Und nächstes Jahr? "Rächstes Jahr mache ich selbstverständlich wieder mit und will natürlich auch wieder in den Reichsentscheid tommen. Zudem ist der Reichsentscheid im nächsten Jahr in Wien!"

Um nächten Lag besuche ich eine andere Reichssiegerin aus unserem Obergau. Oberhausen: durch graue Großtabtstraßen geht der Weg, vordei an Jabriten und Hüttenwerten. Da und dort ragen Förderzürme empor und große Kohlenhalden. Mun führt mich dieser Weg hinaus aus der Stadt, aber nicht wie gestern in blübendes Bauernland hinein. In einer Borstadtitraße, dinter deren Häuserreihen die Fördertürme hochsteigen, wohnt Carola, ein Nädel, das in dieser Welt wurzelt wie Blatianne in der anderen. Carola aber hat einen ungeheuren Willen, ihren Weg m gehen, über die Grenzen, die ihr diese Welt ursprünglich zog, hinaus. Und doch wird sie immer mit ihr verdunden bleiben.

Zwei Jahre war sie Arbeiterin in einer Glashütte in Oberbausen, hat Tag für Tag im der Fabrit geschafft, Glöser sortiext und gezählt. "Ich wollte aber in den fausmännischen Berut, ich weiß, daß M das schassen tann", sagt sie. In diesem Jahr ist sie nun zum zweitenmal Reichssiegerin geworden als Silsurdeiterin der Glashütte. Run tann sie den ursprünglich gewünschen Berus ergreisen.

"Wirft du denn jest eine Handelsschule besuchen?" "Rein, zur Handelsschule tann in teiber nicht gehen, obwohl es mir als Reichssiegerin ermöglicht werden würde. Ich muß ober an meine Rutter denten, die auf meinen Verdienst angewiesen ist. Aun betomme ich eine taufmännische Lehrstelle in einem Oberhausener Sisenwert. In den DUF. Abendtursen verschaffe im mie noch eine zujähliche theoretische Ausbildung. Kurzschrift und Raschinenschreiben habe ich schon im vorigen Jahr gelernt. Ich will auch noch einen Kurzus in Englisch mitmachen. Und im nächsten Jahr will ich auch in meinem neuen Beruf wieder Siegerin werden."

Carolas Mutter ift ungeheuer stolz auf den Erfolg ihrer Tochter, hat sie doch auch daren nicht geringen Anteil. Carola hat zu Hause "ran gemußt", wie sie mir erzählt, hat der Mutter neben ihrer beruflichen Arbeit im Haushalt geholfen. Nur so lonnte sie im Reichsberufswettlampf die hauswirtschaftlichen Aufgaben mit Erfolg lösen.

Carola ergahlt lebhaft und begeiftert von Samburg:

"Es waren wunderbare Tage. Ich glaube, ganz hamburg war bei der Eröffnungskundgebung dabei. Und dann die hanseitadt mit ihren schönen Bauten, dem hasen und der Recperbahn, die wir natürlich auch einmal ausgesucht haben. herrlich war die Jahrt nach helgoland bei schönstem Wetter und ganz ruhiger Gee. Am schönsten aber war doch die große Siegerverkundigung.

7000 "Reichstämpfer" erwarteten mit Spannung das Ergebnis. Und bann tonnte ich mir die Siegernadel holen und wollte es gar nicht glauben, daß ich wieber Reichssiegerin geworden war.

Wie habe ich mich mit meiner Mutter gefreut, als ich nach Saufe fam!"

Wir anderen aber, wir Mabel an Ruhr und Niederrhein, sind stolz auf unsere Kameradinnen, die in biesem Jahr in hamburg ben Beweis ihrer beruftigen Leistungsfähigkeit und Tüchtigkeit erbracht haben.

# Pfadfinderin und BDM.-Jührerin

In biefen Tagen waren öfterreichische BDM.-Führerinnen in unferem Obergau zu Gaft, die einen Kindertransport ins Rheinland begleitet hatten und nun die Gelegenheit benutten, sich mit ben verschiedenen Arbeitsgebieten, vor allen Dingen ber Sozialarbeit und ben Ginrichtungen unferer Führerinnenschulen vertraut zu machen. Sie haben uns in heimabenden von ihrer Arbeit mährend der Kampfzeit in Wien erzählt.

Das Schwerfte an diefer Arbeit mar ber immermahrende Drud und bie Unficherheit, bie ftanbige Wefahr, entbedt gu werden. Offen tonnte felbftverftandlich nie gearbeitet werben. Deshalb gingen bie Führerinnen in andere Diganifationen, bauten unter biefem Schuy ihre Mabelicaften auf und ichulten ihre Mabel weltanichaulich und politifch. Sie ftanben in ben Mabeleinheiten bes öfterreichifchen Jungvolls, follten einen "öfterreichifden Menfchen" erziehen und blieben trog aller Rot und Berfolgung "Nagis". Gie maren "international" in ber Belt-Bfabfinberorganisation, trugen, jo weit es fich nicht umgeben lieg, bie grune Bjadfinberinnentracht. Manches Beitere mußte bie eine aus ihrer Arbeit ju ergahlen. Gle lachte noch herzlich im Wedanten an die erfte Begegnung mit der höchiten Biab. finberführerin nach dem 19. Marg. Strahlend tonnte fie ihre ehemalige Borgesette in Bundestracht begrußen, worquf bie andere gunachft por Schreden und Erftaunen fich taum gu halten wußte, bann aber fich ju faffen verjuchte und gleichgultig ertlarte: "Das habe ich ichon längst gewußt!"

Der BDM, vermochte es auch, in ben Fabriten Organisationen aufzuziehen, eine besonders schwierige Arbeit, da man mit der sehr guten und durchichlagenden Arbeit der Kommuniften Schritt halten mußte.

Biele unserer Kamerabinnen wanderten in die Gesängnisse, wurden mit dem schmuzigsten Gesindel zusammengestedt, stundenlangen Verhören unterworsen, Führerinnen ebenso wie 12. und 13jährige Jungmädel. Biele von ihnen hielten gegen den Willen der Eltern, ost sogar ohne ihr Wissen zur Bewegung, setzen sich überall ein, wo sie gebraucht wurden, schnuten teine Entbehrung und teine Mühr.

Berfolgt und gepeinigt wurden biefe Jungen und Madel zu Dichtern, die ihrem Leid, ihrer Sehnsucht, aber auch ihrem Trot und ihrem starten Bollen in Liebern und Gedichten Ausbruck gaben.

Heute tennt das ganze deutsche Boll dieses "Lied der Getreuen". Als endlich für sie der Sieg tam, standen sie bereit und marschierten, Tage und Rächte hindurch und waren immer wieder da, durften den Einzug der deutschen Truppen erleben und schliestlich den Führer sehen. Das war der stolzeste Augenblich, der Lohn sür viele harte Jahre, als sie im Wiener Rathaus dem Empfang des Führers beiwohnen dursten. "Wir haben in dem großen Jubel dieser Tage alles hingenommen, als ob es selbstwerständlich wäre, auch die Einsadung, die wir aus einmal in der Hand hielten: am Empfang des Führers im Rathaus teilzunehmen. Aber als uns der Führer dann anschaute und sast mehr noch, als wir wieder draußen standen, tam uns die Größe dieser Stunde ganz zum Bewußtsein und das Glück, diesen Augenblick in der Rähe des Führers erleben zu dürsen."

# Kaarst, unser neues Landdienstlager

Run haben wir ein zweites Landdienftlager in unferem Obergau, in einem Dorf vor den Toren ber Stadt Reuf gelegen: Raarft.

Am 26. März zogen zwanzig Mäbel in dieses neue Landbiensts lager ein, Mäbel, die alle aus den Großtäbten unseres Industriegebietes kommen. Einige haben gerade die Schule verlassen und leisten nun hier ihr Pflichtjahr ab, manche kommen auch aus anderen ftädtischen Berusen. Eine will Braune Schwester werden, ein paar möchten später einmal selbst ein Landbienstelager sühren.

Run flehen sie alle in der Landarbeit, helfen dem Bauern in seinem verantwortungsvollen Wert zur Sicherung der beutschen Rährsreiheit. Sie stellen ihre Arbeitstraft freiwillig bort zur Berfügung, wo dringend junger Nachwuchs gebraucht wird.

Die Mäbel haben ihre neue Arbeit schon recht lieb gewonnen, erzählen begeistert von ihr. Tagsüber arbeiten sie bei den Bauern, sedes Mädel hat eine seste Arbeitsstelle. Abends geht es zurud ins Lager. hier haben sie ein helm und die Gemeinschaft der Kamerabinnen. Dieses heim und diese Gemeinschaft mussen teilweise noch sehr jungen Mädeln nun das Elternshaus ersehen.

Es ift ein wirkliches heim, das die Mädel in Kaarst gefunden haben. hitler-Jugend und Gemeinde haben in gemeinsamer Arbeit hier Wertvolles geschaffen. Die Gemeinde Kaarst stellte die Räume für das Lager, luftige, helle Jimmer, die von den Mädeln selbst mit hilse der Sozialabteilung des Gebietes eingerichtet wurden. Da mußten Gardinen genäht werden, Borshänge für die Schränte, Decken und Kissen, — Bilder wurden gerahmt. So ist ein Lager geschaffen worden, das sich seiner bäuerlichen Umgebung anpaßt, das die Rädel ganz bewußt zu einer einsachen und gediegenen Geschmaderichtung sentl.

Schön ist es auch, daß die Turnhalle, die bemnächst eingerichtet wird, mit benutt werden fann — Ins Lager liegt unmittelbar über den Schulräumen —, außerdem steht die Wasch, und Brauseanlage der Schule zur Berjügung. Nun geht's morgens nach dem Frühsport unter die talte Dusche, und abends ist ein Brausedad nach anstrengender Tagesarbeit eine köstliche Erstrischung. Die Mädel sollen sich eben in seder Beziehung wohlstühlen, und das tun sie auch! So sind aus den blassen Großstädterinnen nun schon rotbadige, braungebrannte Landmädel geworden, die mit leuchtenden Augen von ihrer Arbeit erzählen. Sie helsen den Bauersfrauen im Haushalt, müssen Jutter zurrechtmachen und das Vich süttern, müssen eine Riesenschartleiner, tribbeliger Küsen betreuen, — und seit einigen Tagen geht's sogar mit hinaus aus Ield.

Aber heute, am Sonntag, ist etwas ganz Besonderes los: ein Dorsabend. Gemeinsam mit der Bauernsugend von Kaarst gestaltet und seiert das Landdienstlager einen Gemeinschaftsabend, zu dem das ganze Dors eingeladen ist. Die Jugend hat sich hier eine hohe Ausgade gestellt: sie will altes bäuerliches Brauchtum wieder aussehen lassen, will wieder zurück zu einem natürlichen gesunden Gemeinschaftsleben, das in Gesahr stand, ganz zu verstlachen und vernichtet zu werden. Hat aber erst das Bauerntum seine Krast und Tiese verloren, sind die Murzeln deutschen Bollstums vernichtet. Nun soll die Jugend hier wieder aufsauen, und dieser Bauernabend ist ein guter Ansang.

Da tanzen die Landbienst- und Bauernmädel gemeinsam mit den Jungbauern alte Bolkstänze. Die bunten Kleider der Mädel und die weißen hemden der Burschen wirdeln durcheinander. Dazu lachende, braungebrannte Gesichter und sirahlende Augen. Gedichte, eine Erzählung in niederrheinischer Mundari und Lieder wechseln miteinander. Mit einem gemeinssamen Lied wird bald die Brüde geschlagen von der auf neuen Wegen vorangehenden Jugend zu den Alten und denen, die vorsichtig zunächst noch beiseite stehen, um "zuzusehen". Aber bald tanzt alles im lustigen Wirdel zur strischen Rust.

So ist auch unser neues Landdienstlager ein Baustein im Neubau bes Reiches: durch die Arbeitsleistung der Mädel beim Bauern, durch die Erziehungsarbeit an den Dlädeln selbst und durch das Schaffen am Bolkstums= und Brauchtumsgebanken.



# Meinungsverschiedenheiten

Blitsch, platsch machte ber Regen und bohrte sich mit einem wahren Bergnügen in den weichen Waldboden ein. "Es ist eine Lust zu leben", sagte Herr Qualer zu seiner Frau. "Ia, ja," antwortete sie, "es war lange nicht so schönes Wetter wie heute, qual, qual." "Wenn man bedenkt, wie helß m in der letzten Zeit war! Die Zunge klebte einem sörmlich im Maul sest. Etelshaftes Metter war das, qual, qual." Und sröhlich hopsten sie weiter.

"Es ist wahrlich teine Luft zu leben", sagte herr Fint just um bieselbe Zeit zu seiner Frau. "Erst hat man seine Mühe und Rot, eine schöne Wohnung zu sinden, und hat man endlich eine, bann tropft es bei Regenwetter durch die Zweige. Sieh, wie ich aussehe! Ich habe kaum einen trodenen Faden am Leibe. Es ist eine schenftliche Wohnung, gleich morgen suchen wir eine andere."

"Rein", entgegnete die Frau energisch, "die Mohnung ist wunderschön, und wir werden morgen teine andere suchen. Ich din es leid, tagelang umberzustliegen, immer nur auf der Sudmach einem Heim, das dir paßt. Und schließlich tropft es in der neuen Wohnung dann doch wieder durch. Nein, nein, daraus wird nichts, wir bleiben hier. Ihr Manner müßt wegen so einer Kleinigkeit gleich aus der Haut sahren. Ich din ja auch naß, aber habe in deswegen nur einen Ton gesagt? Und außers dem wird m dahinten schon ganz hell."

Es bauerte auch wirtlich nicht lange, ba hörte es auf ju regnen. Die Sonne ichien wieder hell und warm, und an den Baumen gligerten bie letten Regentropfen. Serr Fint icuttelte sich und glättete mit dem Schnabel eine Feder nach der anderen, dis er wieder schon troden glänzte. Dann flog er, ohne ein Wort zu sagen, davon, denn er ärgerte sich gewaltig, daß es nicht nach seinem Willen ging. Er wäre so gern im der Gegend der Waldlichtung gezogen, dann hätte er ganz dicht bei dem boben Baum, auf dem die Abendveranstaltungen stattsanden, gewohnt. Von seiner sehigen Wohnung hatte er einen ziemlich weiten Weg und mußte zu seinem Arger immer als erster auf brechen, damit er vor der Duntelheit nach Hause fam.

"Ach ja," feufste er, "es ift ein Rreug mit ben Frauen, immer muffen bie ihren Billen burchfeken!"

Er war im feinem Arger ziellos weiter gestogen und befand sich plöglich über der großen Waldlichtung. "Ich werde Familie Pink für einen Augenblid aufsuchen", dachte er. "Ich will boch einmal sehen, wie es ihnen in der neuen Wohnung geht."

"Ah, lieh da, herr Fint. herzlich willtommen!" begrüßte ihn herr Pint, den er ein paar Bäume vor seiner Mohnung traf. "Sagen Sie, ist unsete alte Wohnung eigentlich noch frei? Sie glauben nicht, wie ich es schon bereut habe, hierher gezogen zu sein. Man ist ja nun sehr dicht am Bersammlungsbaum, aber was hat man schon davon, wenn die Wohnung so schlicht ist! Sie tonnen sich taum vorstellen, wie geräuschvoll es hier ist.

Die Bogelsamilien aus der Rachbarschaft brängen sich alle hier zusammen. Meine Frau, die eben ansängt zu brüten, it schon ganz nervös von all dem Lärm, und sobald die Jungen groß sind, werden wir wieder in unsere schöne, alte ruhige Wohnung ziehen. Aber sest muffen Sie mich entschuldigen. Ich muß für meine Frau Futter suchen. Pint, pint."

Rachdentlich flog herr Fint nach hause und sagte m seiner Frau: "Ja, wenn man es in bedentt, unsere Wohnung ist boch wunderichon, und wir bleiben hier." "Ra also", piepte Frau Fint.

Benita Emers, Untergan Oberhaufen.

Jedes Mädel und Jungmädel in unserem Obergau liest

## Das Deutsche Mädel

AUSGABE RUHR-NIEDERRHEIN

Aufn.: (3): Hüledell

#### Achtung ! Haushallungsschnieg !

2 gul erhaltene, gebreuchle Elektro-Herde, mlt 4 Kochstellen u Backofon, Ferner gulerhaltener Kohlanherd, billig obzugeben

FELDHOFF, Dbg.-Beeck

Tertilwaren

Hornistrone 57 63

GEBR. RUML

Paul Mathach

DUISBURG, KONIGSTR. III
Amti, zuge). Verkaufsetelte der
Reichsztugmelsterei
Vorschriftsmäßige Bekleidung.

Werbt für Eure Zeitschrift!

Vorschriftsmäßige

BDM.-Kleidung

OFTOB

Geibenstoffe, Gamte, Wollstoffe

Krefelder Seldenlager, Dalaburg





# "Das Deutsche Mädel"

schafft bei Außenstehenden Klarheit über Art und Arbeit unseres Bundes — im der Schule, im Betrieb, im Elternhaus. Wirb deshalb für

"Das Deutsche Mädel"



B.D.M. Kibidung.

Uniformhaus

SCHMIDT

Duisburg Friedr. - Wilh. - Str. 2

Beachtet die Rugeigen unferen Inferenten! MEHH

HETE HETE

BESCHÄDIGEN DER

HERUMLEGEN, BESCHMUTZEN UND

"Das Deutsche Mädel"

# Eine ideale Sammelmappe

in Raturleinen mit Farbpragung auf Borberfeite und Ruden

könnt Ihr gegen Borauszahlung des Preises von RUl. 1.80 (einichlieflich Berjambporto) auf Bofte ichedionto Samover 2806 befommen vom Berlag

#### Niederfächfifche Tageszeitung 6. m. b. fi.

# Ableilung: Beitichriften hannover, Georgitrage 33

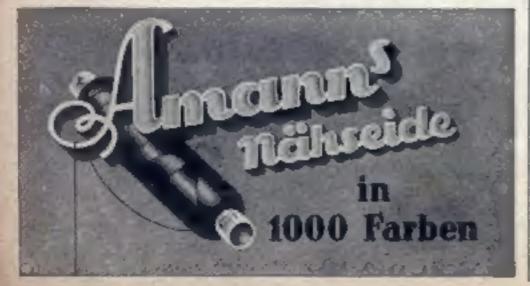

### "Ein richtiger Anfang macht einen richtigen Ausgang"



Aber nicht nur für Ruchen, sonbern für eine schone Muswahl erprobier Gludelle e. Gerichte fteben fparfame Regepte gur Derfügung. Das Glüdefles-Rezeptheft wirb auf Anforderung foftenfrei bon ber Gludetice Mildgefellchaft m. b. S. 2bt. 381 Samburg 36 geliefert.

Ollas ylüstt mit

v

>

60

40

m z

0

C 70

u

m Q

m z

ø C

O

I

m

20 60

O

I

20

元

aud ber rot-weißen Dofe

Beziehe Dich bei Deinen Einkäufen auf Deine Zeitschrift i





### MTERRICHT UND AUSBILDUNG

Kranken- und Säuglingspflage

Werper-Schule fer Doctuches Boton Arennen, Berlin-Lankwitt, Telbeuntrafe 75/71. I: Schule a. Ausbildung von Schwestern,

ertende Stellungun II: Hambaltongmehulo (stanti, noerk.) I. kurne für Schweetern.

Bogins d. Lebryinge: &bt. I: Obt. jed. Jahren. Abt. III: nach bemed. Programm. Schöne Lago d.Appl., I. gr.Garton gel.

Das Mutterhaus nom Deutiden Rolen Rreng

en-Weetllenbau! Berila. Lantmin, Mojarift. 17, nimmt junge Madden mit auter Schul-und Allgemeinbildung alb Rranten-ptlegerinfoflerin aul. Meibungen an Grau Cherin Gorn.

#### Deutsches Rotes Arens Ratharinenhans Liibed

nimm: Comehernidlierinnen iftr old Baatl auert Pranfenpilegefdule im Mig. Granfenband an und fuct med ausgebild. Comeftern für feine olelen verichiebenen Arbeitegebiere.

Aufragen (mit Midporte) an Dberin Gabler, Vibed, Moltfebrage IL.

#### Krankenpflege

Eas Ratisruber Mutterbaus Roten Arenj ulmmi junge Mabchen 46t. Ill: Eure Fortbilden u. Wiederholunge. Birtichaltsfcmefter ausbilben mollen. Miter nicht unter if Jahren, gute Conibilbung fond Bolfeidulbilbung) werben porausgelett. Uninelbungen an bir Comellernidals del Bebilden Franenvereins som Noten Rreng Reridente (Baben), Ratieraller 10.

> Die Rnallich anertannte Sanglinger und Rleintinberpflegeichnte am Rinberfraufenbanfe Rothenburgsort - Doms franfenbanfe Rothenburgert — Dams burg — fielt junge Mabden ib il. Lebendjahr jur Erletnung ber Säuglings- und Rinderpliege ein. Roch zweifähriger Lebrzeit frantliche Abichinhprufung und flaatliche Abertenung als Säuglings- und Rieintinderschweiter. Weiterverpflichtungen von ielten ber Schalerinnen bestehen nicht. Bewerdungen find zu richten an die Berwaltung des Kinderfrantenbaufes Ausbrudurgert, Pamburg 27.

Fortlegung dieser Rubrit umseitig!

# 100×BiOX-ULTRA-ZAHNPASTA=45名

# UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Kranken- und Säuglingspflege

#### Schwefternheimathaus Stralfund

bildet in frantlich anert. Arantenpliegeichulen, Univerfitatstliniten Greifemalb, Arcisfranfenhaus Bergen und Anappichaltetranfenhaus Staffurt-Leupoldeball, evong, funge Widbichen, in im Jahre alt, in Aranfenpflege and, Beete Station, Talchengeld. Rabere Austunft burch bas Schmefternbeimothaus Straffund.



#### Das Minterhans vom Deutiden Hoten Rreng Martifches Daus für Krantenpflege

Augufta Dofpital, Berlin 10, Echaraburfitrofe 0)

bilder junge Blabden mit guter Ecubilbung aus jur

#### Schwefter bom Deutiden Rolen Kreus

" Jahr Borfdute: thearetifder Vebrgang jut Ginfabrung in ben Wernt einer Echwelter vom Zeutiden Storen Arrug. Rational-fostalifitide Schulung! Adrper-erifichtigung! Prafilice Arbeit erifichtigung: Brafifiche Arbeit haufes und ber Arantenanstalt. Johre frantenpilegerliche Mrbeit und theorettiche Ausbiloung auf allen Gebteten ber Arantenpilege bid jum Arantenvilege. Etaaloegamen.

Zanach Arbeit und iforibilbung Blellettige 2 pegial. ouebilbungen je nach Biegabung. Aumelbungen mit Lebenslauf, Beugnicabichtiten und Bilb Rub

ju fenden an

Deutides Rotes Rreug Someiternichaft Mugufta Solpital

Breslau 10, Bluderbrahe 2/4 nimmi funge Radiben unt gur Aud-bildung ale Schwefter vom Deutschen Aloren Azeuz. Gute Schul- und Allgemeinbildung Biebingung. Protifice it. ibevreiliche Audbildung im Mutterpllegelituten Radi beftandener Britiung Beiferforderung in allen Ameigen ber Prantenpilege, Spezialouabilbung le nnch Begabung. Arbeitegebiele: Eran-fenanftalten, Univerfliatelliniten, Laga-rette ufm. Ausbilbung fuffenlod. Gut ausgebilbete Edweltern Och: dillib ammenfdmeftern, finden s. S. noch Aufnahme. Dielbungen (Mitaporto) mit nuplifizitiben Lebendlauf und neuerem Pichib. fibr. 9/12) an die Fran Cherin.

> Denifden Rotes Rrent. Comefternichaft Wupperini-Biberfeld,

timme Edilerinnen and aufgebilbete @ mehren auf. Plemero, mit Lebenalauf, Bichtb ... Porto an d. Cherin, Dardifte, 56.

Cranten

Cebenstaut u. Borto an die Cherin.

Biesbaden,

Zenlid Neredaren - Mutterhaus - Doutschus Rotes - Createn - KreuzsedHomburg ichmenten ab 30 3). Vebenslauf u. Borlo non für d. oligem. Krankenpliege aut. 24oue Bueficht it. Buding.d.d.Cherin.

Bianti, Edwefternichute Mentoues / Es. Andbilang von Brtuldwestern thr Die Baarl. Alintfen und Anftalien. Aurobeginn jahrt. Junuar und Auguft, in Musnobmefallen auch dutnahme lu den 11d. Ruze. Anebilbung faffented. Zajdengelb und freie Station wied ger mabri. Rad Sintr Ausbildung und anichtieb Stanidezamen panilide Anfellung gerentiert. Eigene Erbolunge-und Alterobeime, Bedingungen natio-nolfogtalifilice Wefinnung ber Bemerberin und ihrer Samilie, tabelinfer Mut, volle Befundheit, gute Schuljeug. niffe, Aller nicht unter 19 Jahren. Anichribr: Einalliche Schwefternichnie Arneborf (Zachlen) bei Treeben.

Deutides Rotes Rreng Comefternidals Raffel,

nimmt jungt Madden mit guter Schul-und Allgemeinbildung als Schweftern-jebilerinnen auf. Alter: 15 -80 fabre. Weldung mit ausluhrindem Lebenslaut. till und Alldworte an bie Oberin, Haffet, Botes Breug, Danteinftroße 29

Dentides Rotes Areng

nimme lebergeit gelunde, gut etiogene im Biadfrantenband gu Rallel in Bertiunge Madchen für die Arantenpliege bindung mit der Stadt. Daundaltungs-auf Meldungen find in richten an die und Gewerbeichnie. Bieginn des nach-terger Etrade in n. Briede- berger Etrade in n. Brolgette u. nähere Anstünlte durch die Echallettung: Gtesbergkroße 11.

Denifches Rotes Arens. Schmeiternichaft Clementinenhaus Sannoner

ntmml febergeit Schwebern Coulette. nen mit guter Coul. und Allgemein-bitbung. 19-10 fabre, auf. Anfragen mit ausführt. Lebenstaut, Echutgeng. niffen. Bild u. Radporto an bie Cherin.

Deut des Rotes Rrent, Comellernicaft Willehebhaus, Bremen, Efterftrafie 1

Aranfenpliegeldule im eigen Aranten. baud. nimmt Comellernialleeinnen m. guter Edutoilbung, Altet 18-20 Jahre jur topeniolen Ausbilbung auf Auber bem werden gal anegebild. Edweftern ala ftelanbabertreinugen mir Ausnicht jum Gintritt in Dir Econffernicoit eftellt. Bemerbungen mit Proent-und Licibilb an bie Cherin. eingeftellt.

Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Ellsabeth-Haus. Bremen. Bentheimstruße 18.

nimmt Krankenpäegeschülerienen z. kosteniosen Ausbithung auf. Auch werd, gut ausgebild. Schwestere als Urlaubsvertretz, für Kranken- und Sauglingspflege mit Aussicht zum Eintritt in die Schwesternsch. einnestellt. Bewerb, mit Lebenshuf und Lichtbild an die Oberin.

Dentiches Rotes Rreng Edwefternicholt ber Uberlottenlametern nimmt febergeit junge Mabden mit abgeichtoffener Edulbiloung ale Berndweffern für bie Arnnfeupliege unb tfir die Birifcolieftbrung auf, Alter con ib-30 Jahren. Welbungen an bie Cherin bes Mutterbanfes in Biatte gart, Gilberburgftrage 55.

Dentimes Roice Rreng Miter-Comefternichol) Maing it. 8. nimmt Edweiternichtleitnnen jut Aus-bildung in der allgemeinen Granfen-pflege u auch anngebildete Edweitern aul. Bewerbungen mit Lebendlauf un die Cherin.

Die Cometeenicalt Marienheim vom Dentiden Raten Rren; eimmt ig. Rand mit aut. Edulbilo. ste Taleibesiecke Schwefterufchülerinnen

Die Ausbildung erfolgt in ber hauswertichaftl und pilegerifden Bot-icule bes Mutterbaules und anichtief. in der fantlich anersauten Rraufen-oflegeichale. Nach dem Cramen lantende Roribiloung Erdtet je nach Begabung Eperalauebiloungen auf den verichte. denften Gebieten - Arbeitagebiete: Univerficatoffinifen, Yagarette, Rranfengaufer. Anfragen mit Lebenalaut, Bengnteabidriften und Lichtbilb erbeten an Cherin u Arrobold. Berlin NW 7. Edumanuitrage 22

Haushaltungeschulen - Soziale Frauenberule

Mubbilbungsture | ür fibtifde Sansbattpliegerinnen

#### Maria - Marthaftift Lindau Bodenfee

Beginn Mitte Coptember. Profp. bit bie Lettung Anmeldungen bis ipatet. 16. Juli. Hach Dansbaltungofchalerinnen für Jahren-und Dalbfahresturfe tonnen am 15 September einfreien.

Canbaberg (Barthe) Diataffiftentinnen

Kaffel, Ev. Fröbelfeminar

Causmirtie, Borkule 1 ftaur, far abit. Sabr. Sindergarin. Dorin. Wurfes 3., für Abfoly d. breifabt. frauen. febulen Conbertebigang ! 3. n. % 3. Prattit. Ingenbleiterinnenturjus 1 3. Echlierinnenheim. Heginn aller Rurie Bpr.n. Cft. Brofp. b. J. Dierte, Leiterin.

#### Deutschen Landerziehungsbeim

ifir Mabden, Geloh Galentojen am Bobenize, über Rabolijen. Oberiquie und haushaltungeabteilung.

- Sammelt Altpapier! -

Berraial / Cichwege b. Roffel theorgitrofie 3

Töchterheim Belegemähe bausm, Musbilbung c. Schiller

hanshattungsfchule Dr. Marie Bolgt mit Chalerinnen beim. Dege, Inc. 3abres., Balb. und Biertelfabreaturfe, Drudicheift.

Beachief dib Anzelogn

Tochn. Assistantinnen

Binoti. anert. Gante jur Ausbilbung Technicher Willtentinnen

an mediginifden Suftituten Marburg a. d. Lahn

Beginn & Qurfes Mitte Oft. Profp. duich bas Erfreratial. Manntopifftr. 2

Gymnastik

Bomaefitidute Deligid, Bin. Dablem, Mildried in, am Molbe Berufoueb. baudwirtich, Bernfabr - Borfeminar . Varenturfe / Juternat . Externat . Profp.

Gumnastik-Schule Iise Giaser (Messendiock-Schnie). Internat. beruftausbildg, m. steall Abschluß. profig. Frankfurt e M., Ulmenstr. 25.

Gr Bewogungskunst Gymnetit and Tyrul Agraphing

bolel . Gefreifirini. Beut, & Leiterfing, Beldalieführer, Buro., Huden. u. Coat. Bugebellte u. a. merben grundt. aus-gebilder im pratitife, Amterriet b. priv. Hotel-Sachimule Pafing - München

**Vorschiedenes** 

Braris im Saufe! stagige Greifet 50 % habepreiber-mahigungt Griotgaurteite, Girerurefes. n. Projectie fret burd bas Strettorni.

Kunst und Kunstgewerbe

#### Staatl, Bobere Fachicule für Tegtilinduftrie

Mandberg / Banerifche Ditmart.

Ginjabrige Muebilbung für Beberei. tedulfer.

Ereifahrige Andbilbnug im Muftergeldynen.

Musbilbung für funfthanbwerfiches Beben. Zemefterbeginn: 1. Oftwber und ib. Dary jeden Johred. Profpelic toftenlos burd bie Direfton.

Anzelgenschluß am 30. d. Monats

and Fraguell dark «Otherte», Sérais to Bronguspianal, Markey Lake [2 Musikinstrumente a. Art BDM.-Gitarren Block though, Harmseilaa HER, preisners

mel Qualitat. Ratestableng ! Kalalog freil Man h Erust Tinchez. Werketijtse. Markaenkirchen fir. 48

72leilig # a Silvenit. Ment, 10 Mounts- RM, 100. FirmaSobema, Mon Müller, Enn [4]

> WER8UNG bringt Gewinn

# Watum nut eine III in Englisch u. Französisch?

Kennt Ihr noch nicht die Sprachreitschriften Langenscheidt's English Monthly Magazine

Le Journal Trançais Langenscheid:?

Durch regelmäßiges Lesen dieser Zeltsebriften könnt ihr spielend Eure Kenntnisse erweitern und Eure Aussprache verbessern!

Inhait: Humorvolle Erzählungen, nette Plan-dereien, Gedichte, Ratsel, Artikel über eng-lische baw, französische Politik, Stantamänner, Sport, Thenter und Film. – Alle webiger be-konnten Wörter und Anadrücke findet ihr neben dem Text übersetzt und erläntert! – Einzelhefte jeder Sprache, reich bebildert, 50 Pf., vierteljährl. RM. 1.33. Zu beziehen durch jede Buchhandiung oder durch die l'ost.

Probehelte kontrolos und unverbindhis von der

Langenscheldischen Verlagsbuckhandlung, Beriln-Schöneberg.